

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



914 Fue



N13126234



## Sans Rubolph Fußlins

# fritisches Verzeichniß.

ber beften, nach ben berühmteffen Dabe lern aller Schulen vorhandenen

Rupferftiche.

Får Liebhaber, die fich mittelft einer nicht zahlreichen, aber auserlesenen Sammlung von Aupferfichen beutliche Begriffe von dem, jedem Maffischen Mabler eigenen Aunschatalter erwerben wollen.

Dritter Theil

Die Benegianische Schule.

Şârich, ben Orell, Kâşli und Compaguis 1802.



**APR 1946** 

Machtrag einiger aus Verfehen ausgelaffener Soben und Breiten zum erften Theil.

Seite 15. nach der 9. Linie tommt juguseten: Hoch: 1. Schuh, 5. Boll, 6. Linien. Breit: 2. Schuh, 2. Linien.

- 58. am Ende:

Hoch: 1. Schuh, 1. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh, 3. Boll, 8. Linien.

135. ift nach der 5. Linie zuzusegen: Jedes biefer Blate ter ift hoch: 1. Schub, 7. Boll, 6. Linien. Breit, 2. Schub, 4. Boll, 9. Linien.

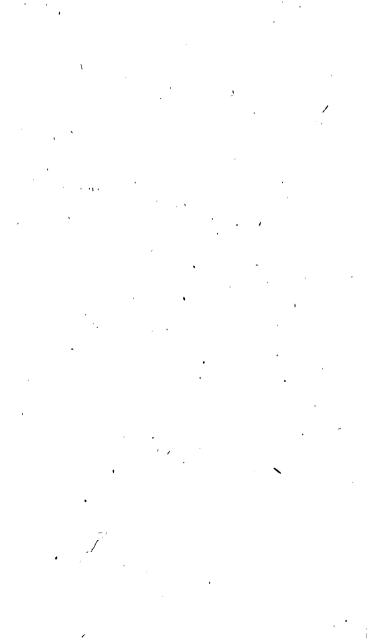

## Allgemeine Betrachtung aber bie

italienischen Mahler.

Mit diesem dritten Bande ift nun das kritische Berzeichnis ber besten Rupferstiche nach ben bes zühmtesten italienischen Mahlern, geschlossen.

- Rein Land fann, wie Stallen, eine fo betrachte liche Anzahl Mahler ber ersten, zwenten und brite ten Große \*) aufweisen; und in keinem andern Lande ift meines Erachtens irgend einer zu nem
- \*) Mabler ber erften Große nenne ich folde, bie: Ohne eigentliche musterhafte Borganger in einem oder mehrern haupttheilen ber Aunst gehabt zu haben, sich burch eigene Geistestraft, bis nahe zur Bollsammens heit gebracht, und deren Berte das unvertennbare. Gepräg einer ganzlichen Selbstftändigkeit an sich haben; bie nur in den Berken Michael Angelos, Rasfaels, Coreggii und Tizians zu finden ift.

nen, der es in einem Hanpttheile der Runft, auf den Grad der Bollfommenheit hat bringen können, auf den es Michael Angelo, Rafael, Cosreggio und Tizian gebracht haben.

Wie wenige Mahler der zweyten Große, fann jede der übrigen kultivierten Razionen verhaltnißs mäßig nennen, die (ohne mit Vorliebe zu urtheis

Maber der zwepten Größe heiße ich solde; die durch die Betrachtung der Werke obbenannter selbstkändiger Manner, und ihrer Vergleichung mit der Natur, die vorzüglichken Kunkeigenschaften ihrer großen Worsgänger zu verbinden, und die Natur nach solden in berichtigen bestischen, und diesen Endzweck in einigen Theilen, obschon nicht mit gleicher Selbstkändigkeit wie jene Adnner der ersten Größe, dennoch mit einer gewissen Originalität (die man vielleicht eine untergeordnete Richtigkeit nennen konnte) erreicht has ben; wie z. B. Julius Nomanus, die Caracci, Guivo, Domenichino, Panl Veronese, Guers, eino 2000.

Mabler ber britten Größe, find meines Erachtens jene, die zwar ein feines Aunftgefahl, und eine leichte Empfänglichteit fur das, sowohl in den Werten der ersten klaffischen Meifter, als auch in der Naturbefindliche Schone, befigen; die aber daben nicht genug Geiftest kraft und Festigkeit des Charafters haben, das Schone was sie in den Werken ihrer Borfahren sinden, mit dem was in der Natur ist, mit erforderlicher Gorge falt und Unbefangenbeit zu vergleichen; leztere nur

ten) einen Leonard da Vinci, Julio Ros mano, Polydoro, Andreas del Sarto, Parmefano, den breven Caracci, dem Dos menichino, Guido, Guerstno, Lanfranc, Albano, dem Giorgione, Paul Veranefe, Lintoretto, Pardenone und Buffano an die Seite gefest werden fonnen.

oberstächlich ftubleren; die unendliche Mannigfaltigkelt von Verhältuissen in berselben, nicht mit der nöthigen Wischeltuissen, und fich graße tentheils begungen, basjenige was die Mahler der ere ften und zwepten Größe durch ihre Geisteskatte, und Beharrlichteit im Forschen, aus der Matur ge: ogen haben, sich unch dem Triebe ihrer Temperamente nur überhaupt zu abstrahieren, flatt sich zu bemühen, den beschwertichen Weg, der zur Wahreit sührt, und ben die vorigen großen Mahler mitstell durchwandert haten, selbst zu heteren.

Da jedoch die sahlreichen Mabler biefer Gattung, gemeiniglich mit einer ibeenreichen Sinbildungstraft, einen großen Geschmat im Ganzen, viel Gefühl für harmonie und Wirkung auf das Auge, nehft einer Leichtigkeit des Nortrags verbanden, die nur dem Künfler von vorzüglichem Talent eigen ift; und da sie es endlich in einigen wesentlichen, obliebl nicht in den wichtigsten Theilen der Kunft, auf einen hoben Grab der Nollsommenheit gebracht baben, so kann ihnen, im Ganzen betrachtet, eine gewisse Driginalität, und Kafilche Eigenschaft nicht abgesprachen wetden.

Die und Rembrander einen Rubensdie Dans die Ment einen Pouffin le Brun und it Sueur, die Deuß schen einen Dürfer, Holbein und Mangu, die Engländen aber meines Bedünkens gar keinen Mahler der zwepten Größe an diese lange Neihe der Italiener stellen können; so ist der Contrast da auffallend, daß man in Versuchung geräth zu glaus hen, es muße der Dimmelsstrich und andre Lakale untstände zum Voetheil der letzern ganz besonders bergewirft haben.

Rufficht auf Die Bahl, feine Vergleichung Statt.
Man betrachte mit Unbefangenheit die Werke eis Mantegna, Primaticii, Fr. Barthos lomâi, eines Rosso, Perino del Buga, Daniels de Wolterra, Baroccii, Cigoli, Banni, Libaldi, des Pontormo, der bers den Zuccari, der zwen Procacini, des Pesters von Cortona, des Romanelli, Fetti, Sacchi, Lauri, des Mutians, der benden Palmen, eines Schiavonie, Mola, Epro Kerri, Maratti, des Stagnolets, Sals vator Rosa, Cangiagi, Brandi, Castis,

lioni, Karinafi, Carpioni, Bianchia eines Dolce, Cigniani, bes Gjordano, Soffment, Ricci ic., und banutziehe men in Erwägung, bag Ritberland, Deutschland, Kranke reich und England zufammen, etwa einen Drite tel von Mablern aufweisen konnen, Die mit ies nen benannten zu bergleichen find; und denen ung ter ben Diederlandern nur ein Diepenbef, Blog maert, Jordans, Craver, Champagne und Banderwerff, unter den Frangofen ein Bouet, Bourdon, Roel Coppel, Loir; Mignard und Rouvenet, unter benibeutichen ein Deing, Screta, Billmann und Laireffes und unter ben Englandern ein Bell und etwann Reinolds an die Geite gefest werben burfen : fo wird man in der Muthmagung beftarft, daß die physische Beschaffenheit Italiens, wo die Ras tur faft alle mablbaren lebenden und vegetierenden Rorver, in schonerm Chenmaage und größter Bolls sommenheit als in den nordlicher liegenden gans dem hervorbringt, wo die fast überall vorfündle gen Ueberbleibsel ber altern Runft , : Die Ibeen vom schönen Erhöhen und Berichtigen, und wels ches alles der dortige Limftler von Jugend an um

Ach her fieht, daß ferner bie beitre und reine italienische Luft, die sanften Abwechelungen ber Sahrezeiten, ber maßige Genug leichter Rabrung. und Getrante, woburch die Munterfeit bes Rors pers befordert wird, baff, sage ich: Alles diefes schon in fruben Jahren, im Allgemeinen, ein ges wiffes befonders feines Gefühl für bas Schone und Große in der Ratur und Runft bewirfe, wels des in ben nordlichern gandern, meistens durch lans des Studium und anhaltendes Rachforfchen, nur ben ber kultwierteften Menfchenflaffe merfbat wird; da hingegen in Italien auch der weniger kaltivierte Theil der Nazion, im Allgemeinen ein gewiffes naturliches feines Gefühl, und eine ges funde Beurtheilungstraft über Gegenstande ber Runft zeigt, die man unter ber gemeinen Bolts Haffe diesseits der Alpen vergeblich suchen wird. Sest man noch bingu, daß in diesem von ber Nas tur besonders gefegneten Lande, schon feit vielen Jahrhunderten, ber Gip bes Oberhauptes ber fas tholischen Rirche besteht, von wo aus immer ein größer Theil ber Schätze Europens verwendet wurs ben, ben außerlichen Gottesbienft in Italien, burch Aufführung einer erstaunlichen Menge Bracht und

werzierungeballer Ricchen, Rloffern und andern Aus hachtsortern, auf den möglichft bochften Glans an bringen, und in folchem immerfort ju erhalten, weburd bie bortigen Runfler ununterbrochne Ges legenheit batten, ihre Talente zu entwickeln, und fich (perhaltnismäßig) wie ehmals die Griechen, an erhabenen Gegenständen, und großen öffentlis den Werfen 'aller Urt ju üben ; woraus jener edle Wetteifer unter den dortigen Runklern, und jenes gegenseitige Beftreben, ber Bollfommenbeit nabe ju fommen, entftand, dem wir die achten Meisterwerte eines Buonarotti, Raphaels, Coreggii und Digians, eines Bramante, Bignola's, Valladio's und Bornini ju verdanken haben. Co wird es, nach Erwägung aller diefer befondern Umftande begreifflich, warum die Italiener bisher alle ihre Nachbarn in ber Ausübung der bildenden Runste so weit übertrofs fen haben, ungeachtet in ihrem Lande nicht die Salfte fo viel witige und gelehrte Runftsbeos rien, als in Frankreich, England und Deutschland berausgefommen find; und warum ste in allen thren Werten (bie neuern Benegianer ausgenome men) eine Menschengattung barfiellten , und

auch ben dem einstweiligen Berfall ihrer Runst noch darstellen, die sich durch ungekünstelte grandlose Formen im Ganzen, durch starte Charafterzüge in den Gesichtern, durch stolze und doch leichte Wend dungen, und überhaupt durch eine gewisse Energie im Bortrage, vor jener der Mahler andrer Raszionen mit Bortheil unterscheidet.

Alle Mahler haben meines Erachtens die Mend schen so gemahlt, wie sie solche von Jugend an, jeder in seinem kande sahen, und so, wie sich die Nazionen (im Ganzen betrachtet) gegenseitig in der Natur unterscheiden; und es wird einem Beobachter nicht sehr schwer fallen, in einer Ges mähldesammlung den Italiener von dem Nies derländer, und diesen von dem Nies derländer, und diesen von dem Franzosen zu und terscheiden.\*)

\*) Der Ruhm ber italienischen Kunft hat sich seit mehr als britthalb Jahrhunderten so allgemein ansgebreitet, daß es nuter den Mahlern der übrigen Nazionen Sitte gewarden ift, nach Italien zu reisen, um sich daselbst auszubilden; und es hat einigen unter ihnen geluns gen, theils ihre vorher gewöhnten Formen zu versein nern, theils die Charafterisis Arer Figuren zu versein edeln; und hierin haben es Poufsin und le Brut meines Bedünkens am weitesten gebracht, denn: Ihre Werte sind durchaus im Geiste der alten römischen

Im Maemeinen fann man bemerfen , baf bie menfchliche Korm unter unfter Jone von ben nords lichen Landern an , fabmerts bin , Auffenweise , immer einen fchlankern Buche, und weniger fets tes Meifch, bingegen mehr Claffizitat ber Musfeln und Gebnen zeigt. Im faft glefcber Abe fluffung unterfcheiben fich auch die Gefichter inse besondre, sowohl in der Korm überhaupt, als auch in ihren eignen charafterififchen Bigen; Die breis ten, runden, und baben platten Gefichter, die flachs liegenden fleinlichen und rundlichen Augen, bie gepletschten bicen Rafen, bie schmalen Lippen, und die furgen Rinne, vermindern fich fluffenweife, iemehr fich bie Lander sudwerts gieben; Ropfe befommen ovalere Kormen, gewolbtere Stirs nen, bobere Augenknochen, ofnere langlichere

Schule, mit achter Simplistet und Wahrheit gebacht und ausgeführt. Es find aber auch diese Zwep aufe serordentlichen. Manner die einzigen, die Macht genug über sich selbst hatten, das ihrer Nazion eigene Leichte, Flüchtige und Gezierte in der Aunst ganz abzniegen, und sich in Italien bloß an bus soide und eruste Aunstestudium zu halten.

Unter ben Rieberlandern hat fich zwar Anbens einen gewiffen großen Stol in maunlichen Formen, und eine tohne Charaftertfill ber Abpfe in Italien ab

Lingen, erhabnere Rafenknörpela, und vollere Lippen zc., und so unterscheiden sich im Ganzen die Italiener von den Bolkern diesseits der Alpen; sest man noch das fast allgemein bräunliche der Farbe des Fleisches, und das schwarzbraune der Augen und Haare hinzu, so wird der Unterschied sanz unverkennbar. Uebrigens zeigt die Erfahrung, daß dieses eigene Unterscheid einden de, hauptsäche lich und allgemein unter den Bewohnern des slas chen Landes, weit weniger aber unter den Bewohn wern der Städte gefunden wird, wovon es übers siussig wäre, die ohnehin bekannten Ursachen ans zusübren.

frahiert: Er if aber bennoch im Ganzen betrache tet, immer in dem Schwerfäligen der Natur seines Landes geblieben; und die übrigen Niederlander haben entweder ihren Nazionalgeschmaf in Italien gar nicht verändert, oder wenn es einige von ihnen unternahmen, zweckwidrige Anwendungen von dem Schonen der italienischen Aunst gemacht, und find übertriebne Nachahmer, wie Hemstert, Stradan, Sprens ger, Gelzins 2c. geworden.

Unfre Deutschen maren ju Durers und holbeins Beiten getrene Nachahmer der Natur wie fie solche fans den, und blieben hochachtungswärdige originelle Kunftler, so lange sie sich an solche bielten. Ihre Werke hatten einen eignen bewundrungswärdigen Charafter Da nun diese lettbemeldten menschlichen Forsmen, sich der Bollsommenheit, oder dem soges nannten Ideal am meisten nähern, und daher der italienische Kinstler, den der gemeinen Ratur in seinem Lande, oft mehr schöne Theile in einem einzigen Körper bepsammen sindet, als der nieders ländische, deutsche und französtsche Kinstler bepverschiednen Körpern suchen muß, so haben jene serschiednen Körpern suchen muß, so haben jene stehen an der um sie ber besindlichen vollsommnerm Natur, einen messetlichen Vortheil voraus sohne daß die große. Wenge der hortigen Antiken Ideals

von Babrbeit und Reftigfeit , bis einige aus ihnen anfiengen mit faft ganglider Befeitigung bes Daturflubiums, bie Italiener in ihren großen Kormen . nachtuchmen, und fich jene von biefen ju Duftern mable ten, die fich nur in untergeordneten Runfteigenschaften berühmt gemacht hatten : woburd ber alte beutiche Runfichatafter , ber in ber genaucken Babrbeit be-· fand, verloren gieng, und gemifchte Manieren ents fanden, in benen man smar Spuren ber Rachabmung faft aller italienischen Schulen,' aber wenig von ihrem Geift, und noch weniger grundliches Studium der Ras tur bemerten fenn, welches bie Bette eines Comarte L Seing, Rottenhammers, ab Ach, und ber meis ften beutiden Geschichtmabler, bis auf Mengs beweifen. Daber fcheint es mir auch bennahe unmage . lich ben beutiden Tunficherigter richtig gu-befimmen.

formen in Anschlag gebracht werden borfen) um ihren Bildern im Allgemeinen eine gewiffe natürliche Größe, und eine interessante Characteristif zu geben, wenn sie sich auch lediglich an die bloße Ratur hals ten, und das Antike beseitigen wollen; welches seit Lukas Storbano und Solimena, in Jtasken üblich geworden zu senn scheint.

Run finde ich nothig noch einige Bemerkungen: iber die nun bereits gedruften bren Bande diefes kritischen Bergeichnisses bengufügen.

Ich habe mich bemüht in solitiem das Charaks
teristische, was jeder der italienischen Hauptschus
len, und ihrer besten Mahlern besonders eigen ist,
so deutlich und so kurz als es möglich zu bestims
men; und diese allgemeine Bestimmung durch die
kritische Beschreibung von 820 größtentheils guten
Kupferstichen, die nach den vorzüglichsten Werten
von 58 berühmten Mahlern gestochen, und zum
theil auch von einigen selbst radiert worden sind,
als durch eben so viele Besspiele zu erläutern,
Bes meinen diessälligen Naisonnements, habe ich,
so weit meine Einsichten hinreichten, immer die
unter den Kennern und Kunstrichtern allgemein ans
genommenen Pauptregeln vor Augen behalten, und

intr iber brad meinem eignen Grfift und Go fchmat freven Lauf gelaffen, woriber meines Wife fens noch time bestimmten Regeln festgefest find, als über Runfteigenschaften, die mehr empfunden all neichrt merben, und über bie im Allgemeinen fahmerlich sinige werden fefigefritt werden konnen. .. Wenn es mir haben gelungen ift , wenigftens einem Theil jeng Runftliebhaber, bie feine Gele genheit haben Deiginplmerte ber großen Dabe den felbft in feben, ober benen nur, felten einzelne Stucke bon folden ju Gefichte tommen, überhaunt eine richtige Idee von dem Gigen en jebes flaß fifthen Deifters zu geben, wenn ferner biefen Liebhabern, ben ber Bergleichung, einiger von mir befchriebnen Rupferfliche, mit meiner Beurtheilung das Raisonnement grundlich scheint, und wenn endlich einige dauen Luft bekommen, einemicht febr zahlreiche aber zwetmäßig gewählte, und mehr auf das wahre Mablerisch . Charafteristische, als auf die Schönheit bes Stiches zielende Sammlung ans gulegen, und Die achte Rumiliebhaberen baburch vermehrt wird, fo ift mein 3weck größtentheils erreicht; weil ich mir nicht anmaage, für folche Liebhaber zu schreiben, die fich fomobl durch weite

Kanfige Kunftlektire, als auch dusch eigene Uns tersuchungen der berühmtesten Originalwerke, setost zu Rennern gebildet haben, und die folglich keiner Belehrung bedörfen.

E Diefer britte Ebett bes Bertes ift aus ber Ubs fache fürger als bie benben erftern ausgefallen, weil bie benegianischen, neapolitanischen und fbas nischen Mabler ; nur in jenen Runfteigenschaften portuglich groff waren, die bloff auf bas Auge wirten, und burch die Bauberen bet Rarben und einer gewiffen optifchen Datmonie, mehr die Gins nen als ben Berftand bergnügen. Runffeigen, Schaften, fiber bie (nach meiner Empfindung) nicht mit jener gemuthlichen Theilnahme als wie über Werfe von finnreicher und feiner Erfindung, wahr rer imedmäßiger Charafterifit, und bedeutendem Musbructe ber Leibenschaften , raisonniert werben Ich glaubte baber, fomobl meine Lefer, als mich felbft, durch weitere Ausdehnung ber Be schreibung biefer Schulen , woben fo oft bas nems liche gu fagen ift, nicht ermuben gu borfen.

Bu dem vierten Bande, der das Verzeichnis det besten Rupferstiche bie nach den berühmtesten Riss berländern und Hollandern erschienen sind, ents

balten wird, find die vorzäglichften Blatter bereits gewählt; und ich hoffe solchen im Frühjahr 1802 jum Drucke liefern zu können; dem: Wenn ich meine Gefundheit langer erhalte, die Franzosen, Deuts schen und Englander folgen werden.

\*\*\*\*

1

·

Die venezianische Schule.

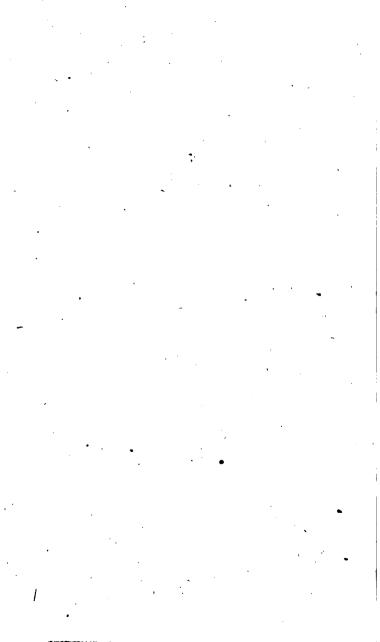



Die venezianische Schule.

Die florentinischen, römischen und kombardischen Schulen, hatten, wie in den porigen Theilen dies sehulen, hatten, wie in den porigen Theilen dies sehulen, hatten, wie in den porigen Theilen dies sewichtige gesagt worden ift, die vorzäglichsten Haupttheile der bildenden Kunft, nemlich, die richtige Zeichnung schöner Formen, die historische zweckmäßige Erfindung und Anordmung, den bes deutenden Ausdruf mit der wahren Charafteristist der handelnden Personen, und die Wirkungen des Lichts und Helldunkels nahe zur möglichsten Bolle kommenheit gebracht; und noch Maaßgabe der mehrern oder mindern Vereinigung dieser Haupes

### 4 Die venezianische Schule.

theile, find Berte entftanden, bie: Wenn man ibe nen auch bas, mas im eigentlichften Berftanbe Rarbe heißt, benahme, bennoch den hauptzweck ber Runft erfüllten, wie fie und die menschlichen Formen , nicht nur in ihren mannigfaltigen Situas gionen, mit allen ihren mechanischen Berhaltniffen deutlich darftellen, fondern und auch die unfichts baren innern Motive ihrer Bewegungen und Sands lungen mertbar machen; folglich auch ohne Karbe für den Verstand und das Berg befriedigend senn tonnten. Den fann fich alle Urten schoner Fors men ohne eigentliche Farbe denken, und deutlich porstellen; da sich hingegen ein schöner Rörper, Blog burch Hulfe ber Farbe, ohne Zeichnung gar nicht bententilagt's woraus meines Erachtens ber Schluß folgt, daß bas, was man im eigents Hehften Berftande wahres und fchones Colos dit heißt, als der entbehrlichste der Haupttheile bes hohern Raches ber Mableren betrachtet mers ben fonne.

Die mahre Schönheit eines Körpers, liegt nach Meinem Bedunken in seinem Ebenmaaße, und in feinen mechanischen Verhaltnissen, in Bezug auf feine Bestimmung; die Farbe trägt nichts wesents

liches jur Schönheit eines organisterten Röppers. ben, und ift gewiffermaßen nur als die Schminke. der schönen Forme zu betrachten.

Die Benspiele der berühmtesten historienmahe. Ier die den Ruhm großer Coloristen haben, zeigen. uns, daß wenn ihre Sorgsalt bes der Nachahemung der Natur, hauptsächlich und vorzäglich aufdie Farbe gerichtet war, solches meistens die Berz, nachläßigung der edlern und wesentlichern Theilen der Kunst zur Folge hatte. Lizian opferte demfinnlichen Reiß der wahren Farben, den Ausdrukder Seele, und Rubens seinem glänzenden und gewaltigen Colorit, das edle und zierliche der Formen aus. Anf ähnliche Art handelten verzhältnismäßig die Nachfolger dieser großen Cosloristen. Auch außer der venezianischen und nies derländischen Schule, sind Benspiele genug zu sinden, die diesen Sat bekräftigen.

Da ich schon im vorigen Theil dieser Schrift gesagt habe, daß ein Gemahlt, in welchem die hauptkunsteigenschaften eines Rafaels, Co: reggio's und Tizians in gleich hohem Grade vereinigt waren, das möglichst volltommenste Wert berbildenden Runst senn wurde, daß aber die Rrafte, und die gewöhnliche Lebenszeit eines Menschen nicht hinreichen fonnen, Diese Bobe zu erreichen, so folgt hieraus von selbst, daß ich die Wichttakeit. eines mahren Colories in einem historischen Bilbe nicht verfenne, sondern folches vielmehr als einen ber haupttheilen der Runft betrachte, folchem aber: aus der Urfache den lettern Plat anweise, weil ein historisches Gemahlbe, in welchem die obens benannten ersten Saupttheile, ohne eigentliche Karbe in Ausübung gebracht find, für Verffand und Berg schon hinreichend, und weit intereffanter als ein mit der tauschendesten Wahrheit der Rarbe vollens betes Gemahlb, ohne finnreiche Erfindung, eble Zeichnung und wahren Ausdruf der Gemuthebes wegungen fenn muß.

Ueber bas, ift die Karbe bie am wenigsten baus ernde Eigenschaft eines Gemahldes; die noch übris gen wenigen, nicht von neuern Mablern übertunchs ten Werfe Siorgioni, Tigians und andrer Cos loriften aus dem XVI Jahrhundert, geben uns hinlangliche Benspiele, wie fehr fich die Farben in einer Zeit von zwen Jahrhunderten, Rachtheil beffen, was man wahtes und schones Colorit beift, verandern, und wie fich ber größte

Theil der feinsten Miancen darinn verliere; weis cher umangenehme Fall wahrscheinlich noch, vor dem Verlauf des jest angefangenen Jahrhunderts, auch mit den Werken der niederländischen Colorissen, wie man jest schon an manchen Werken von Rubens, Vandyck, Jordans, der Tensniers, und andrer bemerken kann, eintreten wird. Und wenn dann ein historisches Gemähld, dessen hauptsächlicher Werth nur in der Schönheit des Colorits besteht, seine ursprüngliche Färbung versliert, so bleibt dem Remer bennahe nichts übrig das ihn daben intresseren könnte.

Ganz anderst verhält es sich mit den Gemähle ben eines Rafaels, Polybors, Domenis chins, Pouffins und andrer, welche die gute Wahl in Formen, eine feine Charafteristif, und ben bedeutenden Ausdruck zum Hauptzweck in ihe ren Borstellungen machten. Reine Beränderung der Farbe, kein schwärzen der Schatten, hat solichen bisher ihren allgemein anerkannten Werth benehmen können; und so lange nur der Contour ihrer Figuren, die Hauptzüge ihrer Gesichter, und die Anordnung ihrer Borstellungen sichtbar sehn Kuffge Kunftlettire, als auch durch eigene Untersuchungen der berühmtesten Diginalwerke, sethst zu Kennern gebildet haben, und die folglich keiner Belehrung bedörfen.

Fi Diefer britte Theil des Werfes iftiaus ber Uos füche fürger ale Die benben erftern ausgefallen. weil bie benegianischen, neapolitanischen und fpas nifchen Dabler ,- nur in jenen Runfteigenschaften vorzüglich geof waren , die blog auf das Auge wirten, und burch die Bauberes bet Barben und einer gewiffen sprifchen Sarmonie, mehr die Gius nen als ben Berftand beignügen. Runfteigen, schaften, über bie (nach meiner Empfindung) nicht mit jener gemuthlichen Theilnahme als wie uber Werfe von finnreicher und feiner Erfindung, wahr rer imedinafiger Charafterifif, und bebeutenbem Musbructe ber Leibenschaften , raifonniert werben Ich glaubte baber, fowohl meine Lefer, als mich felbst, durch weitere Ausdehnung ber Bes fchreibung biefer Schulen , woben fo oft bas nems liche ju fagen ift, nicht ermuben ju berfen.

Bu dem vierten Bande, der das Berzeichnist bet besten Rupferstiche bie nach den berühmtesten Ries berländern und Hollandern erschienen find, ents

balten wird, find die vorzäglichsten Blatter bereits gewählt; und ich hoffe solchen im Frühjahr 1802 jum Drucke liefern zu können; dem: Wenn ich meine Gefundheit langer erhalte, die Franzosen, Deuts schen und Engländer folgen werden. (4) まただってははは異なるかってもまかってはないできた。
 (4) できたしてはないできた。
 (4) できたしてはないできた。
 (4) できたしてはないできた。
 (4) できたした。
 (4) できたした。
 (4) できたした。
 (4) できたした。
 (4) できたした。

Die venezianische Schule.

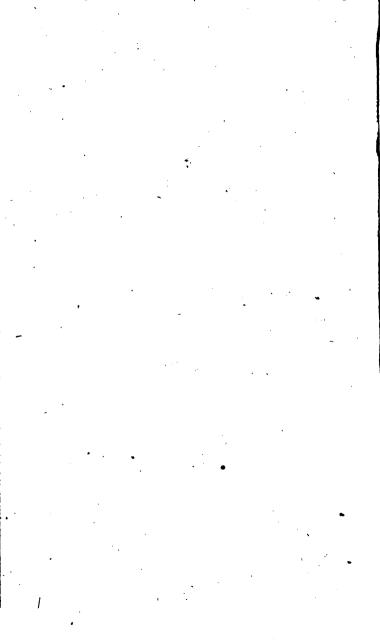



Die venezianische Schule.

Die florentinischen, römischen und kombardischen Schulen, hatten, wie in den porigen Theilen dies sehulen, hatten, wie in den porigen Theilen dies ser Schrift gesagt worden ift, die vorzäglichsten Haupttheile der bildenden Kunft, nemlich, die richtige Zeichnung schöner Formen, die historische weckmäßige Ersindung und Anordmung, den bes beutenden Ausdruf mit der wahren Charafterissis der handelnden Personen, und die Wirkungen des Lichts und Helldunkels nahe zur möglichsten Bolle kommenheit gebracht; und noch Maasgabe der mehrern oder mindern Vereinigung dieser Haupter

# 4 Die venezianische Schule.

theile, find Werke entstanden, Die: Wenn man ibe nen auch bas, mas im eigentlichsten Berftanbe Sarbe beift, benahme, bennoch ben Sauptzweck ber Runft erfüllten, wie fie und die menfchlichen Formen , nicht nur in ihren mannigfaltigen Situa: gionen, mit allen ihren mechanischen Berhaltniffen beutlich barftellen, fondern uns auch die unfichts baren innern Motive ihrer Bewegungen und Sands lungen mertbar machen; folglich auch ohne Farbe für den Berftand und bas Berg befriedigend fenn fonnten: Men fann sich alle Arten schöner Fors men ohne eigentliche Farbe denten, und deutlich porstellen; da sich hingegen ein schöner Rörper, Blog burch Bulfe ber Farbe, ohne Zeichnung gar miche benkentilafte i woraus meines Erachtens ber Schluß folgt, daß das, thas man im eigents Hichften Berftande mahres und fcones Colos tit heißt, als ber entbehrlichfte ber haupttheile Des höhern Raches ber Mableren betrachtet wers ben fonne.

Die wahre Schönheit eines Körpers, liegt nach Meinem Bedunken in seinem Ebenmaaße, und in feinen machanischen Verhaltnissen, in Bezug auf feine Bestimmung; die Farbe trägt nichts wesents

liches jur Schönheit eines organisterten Rörpers. ben, und ift gewiffermaßen nur als die Schminke. der schönen Forme zu betrachten.

Die Senspiele der berühmtesten Historienmahler die den Ruhm großer Coloristen haben, zeigen.
und, daß wenn ihre Sorgfalt bey der Nachahemung der Natur, hauptsächlich und vorzüglich aufdie Farbe gerichtet war, solches meistens die Berznachläßigung der edlern und wesentlichern Theilen
der Runst zur Folge hatte. Tizian opferte demsinnlichen Reiß der wahren Farben, den Ausdrutder Seele, und Rubens seinem glänzenden undgewaltigen Colorit, das edle und zierliche der
Formen aus. Auf ähnliche Art handelten verzhältnismäßig die Nachfolger dieser großen Coloristen. Auch außer der venezianischen und nies
derländischen Schule, sind Benspiele genug zu
sinden, die diesen Sas bekräftigen.

Da ich schon im vorigen Theil diefer Schrift gesagt habe, daß ein Gemahld, in welchem die hauptkunsteigenschaften eines Rafaels, Co: reggio's und Tizians in gleich hohem Grade vereinigt waren, das möglichst vollkommenste Werk berbildenden Runst senn wurde, daß aber die Rrafte, umd die gewöhnliche Lebenszeit eines Menschen nicht hinreichen können, diese Hohe zu erreichen, so folgt hieraus von selbst. daß ich die Wichtskeit eines wahren Solories in einem historischen Bilde nicht verkenne, sondern solches vielmehr als einen der Haupttheilen der Runst betrachte, solchem aber: aus der Ursache den letztern Platz anweise, weil ein historisches Gemählde, in welchem die obens benannten ersten Haupttheile, ohne eigensliche Farbe in Ausübung gebracht sind, für Verstand und Herzschen hinreichend, und weit interessanter als ein mit der täuschendessen Wahrheit der Farbe vollens detes Gemähld, ohne sinnreiche Ersindung, edle Zeichnung und wahren Ausdruf der Gemüthsbes wegungen sehn muß.

Ueber das, ist die Farbe die am wenigsten daus ernde Eigenschaft eines Gemähldes; die noch übris gen wenigen, nicht von neuern Mahlern übertunchs ten Werke Siorgioni, Tizians und andrer Cosloristen aus dem XVI Jahrhundert, geben uns hinlangliche Benspiele, wie sehr sich die Farben in einer Zeit von zwen Jahrhunderten, zum Nachtheil dessen, was man wahres und schönes Colorit heißt, verändern, und wie sich der größte

Theil der feinsten Rhancen darinn verliert; weis cher umangenehme Fall wahrscheinlich noch, vor dem Verlauf des jest angefangenen Jahrhunderts, auch mit den Werken der niederländischen Colorissen, wie man jest schon an manchen Werken von Rubens, Vandyck, Jordans, der Tensniers, und andrer bemerken kann, eintreten wird. Und wenn dann ein historisches Gemähld, dessen hauptsächlicher Werth nur in der Schönheit des Colorits besteht, seine ursprüngliche Färbung versliert, so bleibt dem Kemer bennahe nichts übrig das ihn daben intressieren könnte.

Sanz anderst verhält es sich mit den Gemähle ben eines Rafaels, Polybors, Domenischins, Pouffins und andrer, welche die gute Wahl in Formen, eine feine Charafteristift, und den bedeutenden Ausbruck jum Hauptzweck in iheren Borstellungen machten. Reine Beränderung der Farbe, kein schwärzen der Schatten, hat solchen bisher ihren allgemein anerkannten Werth benehmen können; und so lange nur der Contour ihret Figuren, die Hauptzüge ihrer Gesichter, und die Anordnung ihrer Borstellungen sichtbar senn

werben, fo lange werben,ernfte und forschende Rens ner Stoff jur Bewundrung barinn finden fonnen.

Es haben sich daher die meisten der großen Ges nien unter den Mahlern nicht sehr um die gar genaue Wahrheit im Colorit bekümmert; sondern großen theils eine convenzionelle Färdung angenoms men, und theils durch eine starke, theils durch eine harmoniose, dem Auge anmuthige Farbenmischung, hauptfächlich aber durch eine geschifte Anwendung bes helldunkels, auf den Auschauer zu wirken gesucht.

Die Anwendung des Helldunkels gehört zwar allerdings zu einem wahren Colorit, um auf einer Fläche die Ründung der Körper vorzustellen; als lein, der eigentlich st wahre Colorist sucht dieses Helldunkel, oder Ründungsmittel, mit alle einiger Rücksicht auf die eigenthämlich charakteris stische Farbe des nachzuahmenden Körpers, durch fast unmerkhare Farbeubrüche, und mit Ausweischung aller Willswischens aller Gehattlevung zu erreichen, und seinen Gegenstand in keinem gessperten, oder convenzionell angenohmenen, sondern im freyen Tageslichte darzustellen. Je mehr dann diese Art Ründung ohne sehr merkliche Wassen

von Schatten zu ftande gebracht, oder je sparssamer das, was wir im eigentlichsten Verstande Schatten oder Dunkel heißen, gebraucht wied, je vollkommner ist meines Erachtens das Colorit eines Gemähldes. Dieses findet man aber selten, und das nur in den besten Stücken, Tizians, Vandycks, und etwann in etlichen wenigen Sesmählden Rembrands; denn: Obschon lettrer seine Lichter sehr oft nach eigner origineller kaune zu speren pflegte, so findet man dennoch Gemählde von ihm, die ganz in freyem Lichte, mit nur fast unmerkaren Schatten dargestellt sind, die eine zum Erstaunen täuschende Wirtung machen.

Die andern berühmten Coloristen, Giorgione, Bassano, Paul Beronese, Tintoret, Garavaggio, Rubens zc. suchten im Gegens saze die Ründung ihrer Formen mehr durch starke Contraste von willfürlich angenommenem, und oft bloß convenzionellem Licht und Schatten zu erreis chen, und durch mehr stunreiche als der Natur wahrhaft nachgeahmte Lagen von glanzenden, oft ungebrochnen pisanten Farben, eine mehr starte als wahre optische Wirfung hervorzubringen; ja selbst Coreggio, obschon er durch seine origis

nelle und faft unnachahmliche Behandlung bes Lichs tes und helldunkels, eine eben fo angenehm wirs kende als täuschende Rundung hervorgebracht hat, tann befregen als Colorift nicht mit Eixian, Banbndund Rembrand verglichen werden, weil fein 3weck nicht war, durch die eigentliche Wahrs beit in der Karbe, sondern durch fanfte barmonis sche Erhebungen und Vertiefungen, woben er die Farbe nur als ein convenzionelles Mittel betrachs tete, zu tauschen; und biesen Zweck wurde er wahrs fcheinlich auch erreicht haben, wenn er mit bem ihm gang eignen feinen optischen Gefühl, auch obne eigentliche Karbe, und nur grau in grau ges mablt batte.

Der Sauptzweck ben fich die ersten großen Dabe ler der venezianischen Schule in ihren Werken ju erreichen vorsetten, mar: Das Auge burch bie möglichst wahre Nachahmung, der, jedem Körper besonders eigenthumlichen Karbe zu tauschen, und die Natur ohne befondre Austwahl, meistens fo, wie fie folche fanden, darzustellen. Rur das Ma, gre und Durre in ben Kormen suchten fie ju bes feitigen, und ihnen grandiofe Berhaltniffe ju ges ben, weil sie dadurch ein freneres Feld und breitere Lichtmassen für das Spiel ihrer Farben, und die Brechung derselben erhielten.

Ben biefer einfachen getreuen Nachahmung ber Matur, in Rucfficht auf die Karbe, erhielten fich Giorgione, Tigian, und ber altre Baffano. Borbenone, Schiavone, Lintoret und Daul Beronefe, aber, obicon fie mit Recht als große Coloristen betrachtet werben tonnen. find, in Ansehung der getreuen Bahrheit ber Farbe, weit hinter Tigians guten Werfen gue ruck geblieben; weil biefer ber Ratur mit ber uns verbruchlichsten Treue folgte, und fich bloß an Die einfachste Rachahmung berfelben hielt, ohne fich ber fogenannten pittoresten Ginbilbungsfraft zu überlaffen, die zwar ben Dahlern von lebhafe tem Temperamente, ju fühnen, reichen, sonders baren und schnell wirfenden Bilbern , daben aber auth zu einem mehr convenzionellen als wahren Colorit führt; weil Manner, die fich, wie jum Benfviel Lintoret und Paul Beronefe, ihrer fruchtbaren Einbildung zu unbeschränkt übers laffen, fich zwar nie, im allgemeinen ber Natur ähnliches Colorit aus folcher abstrabierten, wegen bem Drang ihrer häufigen Ideen aber verbindert

wurden, bie Ratur immer mit geboriger Gorge falt zu rathe zu ziehen, und folglich meistens nur aus ihrer Einbildungsfraft mahlen mußten; wos durch fie in eine Art von Manier geriethen, ben ber man, obschon fie groß ift, glanzend und harmonios auf das Auge wirft, bennoch ben ges nauer Untersuchung die individuellen Babrheiten ber Karben Tone vermifit, die in den besten Werfen Dixians fo tauschend gefunden werden; und fo. wie Rafaels Rachfolger von der flugen Defonos mie feiner Composizionen, und von feiner Dagis aung im Ausbrucke ber Gemuthebewegungen abe: wichen, und fich fast gang ihrer lebhaften Ginbils bungstraft überlieften, folglich die reine Bahrheit. in diefen Theilen ber Runft vernachlägigten; eben fo verhielt es fich in Ansehung der Wahrheit des Cos lorits, mit den Mahlern der venezianischen Schule, nach Eigian, bie dem Reichthum, ber Bracht, ber Rubnheit der Bilder, einer grofwirfenden Beleuche tung und einer anmuthigen harmonie der Karben. die genaue und reine Wahrheit aufopferten.

Das Charafteriftische der venezianischen Schule besteht also hauptsächlich, in fahnen, reichen, Prachtvollen Anordnungen, in einer zwar grans Diosen, aber nicht gar ebeln und richtigen Zeichs nung der Formen, in einem, theils sehr wahren, theils starken und glanzenden Colorit, in einer bes sonders harmonievollen Behandlung des hellduns tes, und in einem markichten, sließenden und leichzten Bortrag des Pinsels. Hingegen find in den Werken dieser Schule, bedeutende Erfindung, edke und historisch wahrscheinliche Charatteristif, und feiner Ausdruck der Gemüthsbewegungen, selten, und gleichsam nur wie zusällig zu finden.

Da nun nach dieser Bestimmung Die vorzügliche sten Runsteigenschaften derselben das Colorit ist, welches die Rupferstechertunst und deutlich vorzus stellen nicht vermag, so kann sie und nur einen Besgriff von der Rühnheit und dem Reichthum ihrer Anordnungen, und von ihrer geschieften Behandelung des Helldunkels geben; Eigenschaften, die zwar auch auf das Auge des ernsthaften Renners angenehm wirken, solches aber auch bald sättigen, und weil den Berstand nur weniges daben intressert, auch keinen dauerhaften Eindruck auf ihn maschen; darum sind die Rupferstiche nach den Mahlern dieser Schule, unter allen die nach Italienern bersausgekommen sind, am wenigsten unterrichtend.

# 14 Giorgione, fonft Georg

Die ausgezeichneteften venezianischen Meister find folgende :

- 1. Giorgione.
- 6. Schiavone.
- g. Tigian.
- 7. Mutian.
- 3. Porbenone.
- 8. Paul Beronefe.
- 4. Jat. Bassano.
- 9. Der altre Palma.
- 5. Lintoretto.
- 10. Palma ber jangre.

11. Seb. Ricci.

- 1. Salvator Rosa.
- 2. Lufas Giordano. > Meapolitaner.
- 3. Frang Solimena.
- 1. Joseph Ribora. ) 2. B. St. Murillo.
- Spanier

Giorgione, sonst Georg Barbarelli genannt.

Seboren 1478. Geftorben 1511.

So wie Leonard da Vinci und Michael Angelo den großen Geschmack in die Zeichnung der menschlichen Formen einführten, so hat Gior, gione die kühne und markichte Behandlung der Farben, nebst der geschickten Anwendung des hells dunkels in die wieder aufgelebte Runst gebracht, und die in den Werken seiner Borfahren gewaltete Eras ckenheit und Monotonie in der Farbung ans fols der verbannt.

Er war zwar nur Nachabmer ber gemeinen Das tur; mußte aber das Rleinliche in derfelben gu befeitigen, nur bas Große und Startwirtende barinn au faffen, und fich auf Die glucklichfte Art ber Baw beren des helldunkels zu bedienen; wodurch seine Werte jene tauschende Erhabenheit und Indung erhielten, die man jest noch an ihnen bewundert. Seine Avordnungen find fehr einfach, und oft fonderbar : feine Zeichnung fühn und grandios, aber nicht immer forrett; und obwohl fein Colos rit meiftens ber Matur febr nahe tommt, fo fann man dennoch bemerken: Dag er im Allgemeinen mehr durch starte Gegensage, sowohl der Farben als bes Lichts und Schattens, als durch die eis gentliche Wahrheit, auf das Auge ju wirken bebacht war.

Es ift fehr wenig nach ihm gestochen warten, woraus Liebhaber bas Borzüglichste seines Runsts charafters bemerken konnen. Die besten mir ber kannten Stucke sind folgende:

T.

Ein sogenanntes Ecce homo, halbe Figur.

Der Leidende senkt das matte Haupt gegen die linke Schulter; die Aerme sind ruckwarts gebunden, und die Zeichen der ausgestandnen Wisshandlung sind am Haupt und Leibe merkar; jest doch mit möglichster Schonung für das Auge des Anschauers ausgedrückt. Die Form des Gesichtes ist edel; der Ausdruck von innigster Wehmuth und Gedulk mit ungemeiner Wahrheit dargestellt; auch die tressiche Behandlung des Heldunkels vermehrt die Wirkung dieses rührenden Bildes, welches Worin in der ihm ganz eignen geäßten, punks tierten Art, vorzüglich schon, und mit mahlerisschem Geiste angesicht hat.

Soch: 1. Schuh, 5. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Schuh, 10. Linien.

Ein Blatt welches in guten Drücken febr felten zu finden ift.

## II.

St. Gebaftian, an eine auf Ruinen fiehende Sanle gebunden, und von etlichen Pfeilen tobtlich verwundet, scheint mit wehmuthiger Sehnsucht seine Auflösung zu erwarten. Ein Engel gegen den et sein Gesicht wendet, zeigt ihm einen Rranz und Palmenzweig; im zwepten Grunde entfernen fich

bie Kriegsfnechte, die zu seiner hinrichtung ber fehligt waren; im hintersten Grunde fieht man in der Liefe die Stadt Rom, mit verschiedenen kenneberen Gebäuden. Ungeachtet der fleisen und harten Manier in welcher der Aupferstecher D. Da vid dies seilb dargestellt hat, kann man doch im Ganzen einen großen Stol der Zeichnung, und einem zewissen Zon von Wahrheit im Ausdrucke bemerken.

Soch: 1. Schub, 11. Boll, 9. Linien. Breit; 1. Schub, 3. Boll, 10. Linien.

#### III.

Borftellung wie Moses als Kind vor die Toche ter Pharaons gebracht wird. Die Szene ift eine neiche annuthige Landschaft, wo sich die Königse tochter mit einem zahlreichen Sefelge befinderz wo man aber kein Merkmal des Flusses auf dem das Lind gesunden worden, sieht. Sie sich auf einem erhobenen Rafen, und bestachtet mit Duld und Bewundrung das gefundene Rind, das ihr; von zwenen ihrer Dienerinen, die es sorgfältig auf den Handen halten, kniernd gezeigt wird. Bu ihren beyden Seiten sind Hosseute bevoerlepe Geschlechts, sämtlich im Rostum des XV. Jahrs bunderts gekleidet, die auf manuigsaltige Art ihre

Berwundrung zeigen; weiter zur linken Seite sitt ein Hofmann im Grase, der sich mit einem Frauens zimmer unterhält; im Vorgrunde siehen Pagen und Zwerge, die mit Hunden und Affen spielen; im dritten Grunde unterhalten sich einige weibliche Personen mit Gesang, und in der Ferne bemerkt man die sierigen von dem Gesolge.

Wenn man'annehmen will, daß dieses Bild bloß eine zufällige Begebenheit vorsielle, wo ben der ländlichen Belustigung einer vornehmen Person im XV. Jahrhundert unvermuthet ein verlassenes Rind gesunden, und zu solcher hingetragen wurde, so ist die Anordnung des Sanzen, die Manuigsals tigkeit des sich kontrastierenden und mit Harmos nie sich verdändenden Gruppen, das Wahre und Naive in der Charafteristif und im Ausdencke, nebst den angenehmen und geistvollen Ropswendungen, und mit Seschmack behandelten Drapperien, sehr ledenswerth. Rach einem der schönsten Gemähls den Siorgiones, das sich ehmals in der Erze blichössichen Gallerie zu Mailand befand, von B. Avetine gestochen.

Hoch: 1. Schub, 2. Boll, 6. Linien. Breft; 1. Schub, 11, 30ll, 8. Linien.

### IV.

Chriftus ber fein Rreut tragt, ober feine Mus, führung zur Richtstatte, balbe Riguren. Diefe Borftellung icheint ein Theil einer größern Coms posizion gewesen zu senn; weil ber Leidende mits telft einem Stricke vormarts gezogen wied, ber, ohne das man sieht wer ihn zieht, durch das Ende des Blattes abgeschnitten ift; und weil auch ein im Mittelgrunde vormarts gebender Rriegsfnecht ebenfalle gur Balfte am Ende durchgeschnitten wird. Christus bleibt mit Wehmuth auf einem vor ibm ftebenden halbgeharnischten Mann, ber bom Mis den gefeben wird, mit einer Sand ibn an ber Schulter faffend, mit ber andern aber ruchwarts an feinen Dolche greift; binter diesem ift noch einer, ber mit einer mitleidigen Diene auf ibn binblict; biefe benden Manner, beren Stelluns gen rathfelhaft find, hat der Dahler im Roftum bes XV. Jahrhunderts gefleidet. Das Geficht Christi bat einen rubrenden Ausbruck, und bie Reichnung ift in einem fubnen Stol von Ar. Sortemels geftochen.

> Hoch: 9. 300, 3. Linien. Breit: 10. 300.

v.

Eine, landliche Unterhaltung. 3men im obigen Roftum befleibete Danner figen in einer angenebe men Gegend, in einer bequemen Lage auf bem Brafe; der eine balt eine Laute, auf der er eben eine Paufe ju machen scheint, mabrend welcher er mit dem andern redet, ber ihm aufmerkfam jubort; por ibnen fist eine nackte Weibsperson die eine Ribte in der Sand halt, und nur von ruckwarts gefeben wird. Links jur Seite fteht eine ebenfalls fast gang nackte weibliche Figur neben einem aufs gemauerten Brunnen, auf ben fie fich mit ber eis nen Sand flust, und mit ber andern ein fleines Trinfgefag ausgießt. Der hintergrund ift eine anmutbige Landschaft, wo man unter anderm einen hirt mit einer heerde Schaafen erbligft. Diefes Bild, deffen Sinn nicht wohl zu erklaren iff, bat eine schone mahlerische Anordnung, indem Die zwen nackten weiblichen Figuren einen besons bern Contrast mit den befleibeten mannlichen mas chen. Das Charafteristische ift febr naiv, Schats ten und Licht von guter Wirtung., Rach einem Ges

mahlbe aus der ehmahligen tonigl. frangofifchen Sammlung von R. Dupuis geftochen.

Hoch: 1. Souh, 5. Linien.
Breit: 1. Souh, 2. Boll, 7. Linien.

#### VI.

Gaston de Foix Herzog von Nemours, der sich zu der Schlacht ben Ravena rustet, ben der er 1512. sein Leben verlohr; halbe Figus ren. Er ist schon ganz geharnischt, und läst sich nur noch das Schulterblatt von einem Edelknas ben zuschließen, gegen den er die Achsel himmens det, und die Augen abwarts auf den geschlossen werdenden Punkt richtet. Sein Gesicht hat einen Ausdruck von bangem Ernst, und die ganze Wens dung des Körpers zeigt eine unruhige Eilsertigseit an, seinem Schicksal entgegen zu gehn. Sowohl die starte Charasteristik, als die weise Behands lung des Helldunkels, machen eine starke Wirkung. Bon H. Trudon gestochen.

Soch: 8. Boll. Breit: 6. Boll, 5 Linien.

### VII.

Ein junges Weib, die fich sehr vertraulich mit einem Manne unterredet. Jabe Figuren. Wah

rer, aber gemeiner Ausbruck, und angenehme Wirs fung bes hellbunkels, machen ben Werth biefes Blattes aus. Bon D. Eunego in die hamiltos nische Scola Italica gestochen.

> Hod: 9. Boll, 6. Linien. Breit: 6. Boll, 7. Linien.

## VIII.

Das Bildnif eines ftebenden Mannes von mitte lerm Alter, deffen Bhosiognomie und Anstand eine Verfon von Bedeutung vermuthen laft. nach bem Roftum des XV. Jahrhunderts gefleis bet; stutt die eine Sand an die Sufte, und deutet mit ber andern auf etwas, indem er bas Geficht halb feitmarte wendet. Da ein febr geschickter Schabe fünftler diefes Bild verfertigt bat, fo fann man aus foldem mehr, als nach allen aubern nach Giors gione gestochenen Bilbern, eine beutliche Ibee von dem hoben Grad der Wahrheit, in welchem er die Ratur nachabmte, und von feiner Starfe in hervorhebung und Rundung der Riguren, durch fühne Unwendung ber Schatten, befommen; und · aus dieser Ursache wir dieses Portrait bier anges fåbrt. Rach einem Gemablbe aus dem Cabinet

des Lords Besborough in London, von W. Pether mustenhaft geschaben.

Soch: 10. Boll. Breit: 1. Soub, 6. Linien.

### IX - XII

In der Sammlung die Zanetti von einigen noch übrigen Mahlerenen alter venezianischer Rabe ler herausgegeben hat, befinden sich vier Studenach Giorgione:

- 1. Ein fitenber, fast gang nackter Mann, auf einem Gesimse.
- 2. Eine weibliche Figur in abnlicher Stellung. .
- 3. Eine nactte ftebenbe Weibsperson, wobon aber nur noch ber Oberleib fichtbar ift.
- 4. Ein Weib in heroischer Stellung, die eine heller barbe in der hand halt, und den einen Juk auf ein abgebrochnes Stuck einer Saule stütt. Diese Figuren, die an verschiednen häusern in Venedig gemahlt waren, num aber fast verloschen sind, zeugen von einer kühnen und grandiosen Zeichnung.
- \*) Varie Pitture a fresco de Principali Maestri Veneziani. Venezia 1760. [l. Fol. 24. figuren, mit einer Etlauterung.

# Lizian.

# Geboren 1477. Gefforben 1576.

Digian batte für bie Rarbe in ber Matur. eine eben fo anziehende Empfanglichfeit und ein eben fo feines Gefühl, als Rafael für das Bes deutende, und Coreggio für das Anmuthiae in berfelben gehabt hatten; und fo, wie Rafael burch den Anblick des großen und gewaltigen Zeiche nungefinle des Michael Angelo's, von ber Manier Deter Derugins abgegogen ward, ohne fich jeboch ber gar ju übertriebnen Manier bes ers ftern zu überlaffen , fondern fich daraus nur bie Großheit in den Formen abstrabierte; eben fo bat Digian, nach der Betrachtung der fubnen Kars benbehandlung, und der dadurch erzielten farfwirs fenden Rundung der Formen Giorgions, die ju trodne und flache Urt Johann Bellins benseite geset, ohne boch das ju willführliche Starte in den Segenfagen der Farben bengus behalten; fondern daraus nur das Gaftige, Fluß fige und Leichte in der Behandlung benbehalten; und fich übrigens durch eigne Ueberlegung eine bes butfamere und genauere Nachahmung der Natur eigen gemacht.

Da ber Nitter Mengs die Runfteigenschaften auch dieses originellen großen Mahlers mit fast sleicher einleuchtenber Grundlichfeit, wie jene des Rafaels und Coreggii auseinander geseth hat, so folgen hier seine diesfälligen Erachtungen in ges drängtem Ausjug, aus seiner Abhandlung über die Schönheit.

Erfindung, Composition. Titian batte überhaupt wenig Gefühl, und ersann mehr nach den allgemeinen Gewohnheitsregeln, als durch das Gefühl; deswegen ist er in diesem Theile nicht nachtuahmen. Er hat einige Male die eine und andre Figur schon erfunden; man fann aber glauben, daß es mehr von Ungefähr, als durch Wissen geschehen; indem gleich daben etwas ganz Schlechtes ist.

30 Beichnung. Eizians Antheilan der Zeiches nung war bloße Nachahmung der Natur; hat er 30 fie schön gefunden, so hat er sie auch schön nache 30 gemacht; denn: Die Nichtigkeit des Auges hate 20 ten alle Mahler jener Zeit, hatte er so gut wie 30 Aufaei gewählt, so wurde er so gut als dere 30 setbe gazeichnet haben.

"Licht und Schatten. Ligian, ber auch " in diesem Theil die Nachahmung der Natur zum " Grunde legte, hatte in bem Theil bes Lichts und " Schattens nicht viel Wahl; was man in ihm " bisweilen icon findet, ift nicht durch die Unters " fuchung biefes Theils gefommen; fonbern, ins " bem er bie Ratur in ihren Farben nachzuahmen " suchte, sah' er, daß dieses nicht möglich sen, .. ohne auf ben Grad ihres Lichts acht ju haben; " alfo fand er, daß eine Luft, um naturlich gu " fcheinen, lichte fenn muße, weil die Farbe der 2 Luft also ift, so, daß die Erde nicht so lichte " wie die Luft, bas Fleisch lichter als die Erde " fenn follte. Golche Betrachtungen führten ibn " einige male zu einer Art Schönheit in Liche .. und Schatten, welche aber burch die Eigenschaft " ber Karben gefommen. Da er aber die Nachabs " mung ber Natur im bochften Grabe gesucht, ift wer nicht als gang ohne Verständniß des Lichts " und Schattens anguschen; nur war biefes nicht " bie Urfache feiner Schönheit, fondern bas Rere " ftandnig ber Farben war fein Theil. Er ift oft " in Sarte bes Lichts und Schattens, inbene " er ben Gegenfag fuchte, berfallen, and ofters

Mach geworden; wodurch man leicht ersehen kann,
bag er nicht den größten Fleiß auf diesen Theil
so gewandt, sondern davon nur so viel gehabt, als
so zur Bedeutung der Eigenschaften der Dinge nös
so thig war.

"Colorit. Digians Gefühl führte ibn . bierin gleich ju ben Eigenschaften; ba er aber m fowohl Kiguren als Landschaften nach dem Les ben mahlte, fo empfieng er eine wirkliche Ers " fenntuig der Ratur. Der Gebrauch , Bortraite au mablen, ubte ibn weiter, fo, baf er genos sthigt war, unterschiedliche Rleinigfeiten, auch . farte, grelle, febr iconfarbige Gemander und " Rebenfachen ju mablen, alfo mußte er Rleif anwenden, biefe ju vereinigen, und moblanftane " big mit einander ju machen. Da er nun fab. . daß diefe Sachen in ber Ratur gefällig, in Bes mahlben aber leicht übel thun, fo beflif er fich, bie Ratur recht nachjuahmen; er bemerfte, baff n fich in biefer gwar die schönfarbigen Sachen afinden, aber auch leicht burch Wieberscheine. " burch die Porofitat ihrer Rorper, burch bie " Farbe bes Lichts zc. unterbrochen werben; alfo " fah' er auch, bag in jeber Sache viel Mittels

stinten fich finden; baburch tam er gu einer Sars " monie. Endlich entbectte er, bag jebes Ding , in ber Ratur eine unterschiedne Busammenfüs " gung hat, von burchfichtig, von Dide, Raube " und Glatte; bag alle Cachen verschieben von Marben find , in Linten und Dunfelheit. Alfo " suchte er in ber Nachahmung biefer Unterschies benheit die Bollfommenheit ber Runft. Bulett nahm er aus jedem Theile das Meifte vor das " Gange; nemlich : Wenn ein Fleisch fo viel Mits , teltinten hatte, machte er überhaupt in Mittels " tinte; basjenige fo beren wenig hatte, machte s er faft ohne Mitteltinten; fo bas Rothliche, und , jebe übrige Farbe faft ohne andre Linten ; bas "burch fam in feine Werte ber Gefchmack ber " Farben; und ift er in diefem Stud der vortrefe , lichfte. Er fand burch die Bezeichnung der Saunts " farben, auch die hauptmaffen, wie Rafael "burch die Zeichnung, und Coreggio burch " Licht und Schatten.

Drapperie. Tigian war, wie in allen Stüs 30 den, fo von der Nachahmung entspringen, auch 30 in diesem Theil, in den Gewändern, vortreflich; 30 er hat sie schon gemahlt, und sehr wahrhaftig; ihre Farben rein und abstehend, unter anderm die weise fen Waschen sehr leuchtend gemacht; alles aber phne Wahl der Falten, wie die Natur es ihm zeigte.

Darmonie. Tizian hatte zwar eine Art parmonie, so aber durch die Nachahmung der Natur in seine Werke fam; es ist aber bep ihm nicht wie ben Coreggio, die stafesweise Ber trachtung dieses Theils; meistens hat er sich durch die Einförmigkeit geholfen, und dadurch harmonisch geschienen.

So analisirt Mengs als beobachtender Mahiler die Aunsteigenschaften Tizians. hierans, und aus eigner Untersuchung mancher in der hie sigen t. t. Gallerie befindlichen vortrestichen Ges mählde, dieses in seiner Art bisher einzigen ganz wahren Coloristen, glaube ich, seinen Runstcharakter folgendermaßen im Allgemeinen bestimmen zu können: Eine nur wenig fruchtbare Einbildungsstraft; wenig Empfänglichteit für hohe Ideen, und für besonders elegante Formen; dennoch aber eine, weistens über das Mittelmäßige gehende Wahl in der Zeichnung derselben; mehr grandiosen Styl als genaue Richtigkeit im zeichnen; wenig Gefühl für den Ausbruck der Gemüthsbewegungen; hins

gegen eine ganz außerordentsiche Fähigkeit, die Eigenschaften, und die Wirkungen der Farben auf das Auge, mit einer so eindringenden Genauszskeit zu fassen, zu ergründen, zu empfinden, und auf eine leichte und sließende Art darzustellen, die, wie die Erfahrung dis jest gezeigt hat, keinem ans dern, auch großen Coloristen zu theil worden ist.

Die mir befannten merkwürdigsten Blatter, die nach ihm gestochen worden, find folgende:

I.

Die Marter St. Laurenzii, für Philipp den Iten, König in Spanien gemahlt. Die Hands lung geschieht ben anbrechender Nacht, und wird theils durch das Feuer unter dem Roste, theils durch Fakeln im Mittelgrunde erleuchtet. Der Märtyrer, der nacht und ungebunden ist, wird von einem Gerichtsknecht, der ihn am Oberleibe fast, der Länge nach auf den Rost gezogen, und von einem andern mit einer in seine Seite eindringens den Feuergabel geschoben; die Wendung des einen, noch nicht auf dem Roste befindlichen Fusses, zeigt, daß er solchen frenwillig darauf heben wolle; das auswärts gegen zwen kleine schwebende Engel ges

richtete eble jugenbliche Geficht, und ber icon auf bem Rofte liegende Schenfel, find in einer portreflich ausgeführten Berfürzung vorgestellt. Eis nige Rnechte find befchaftigt, bas Reuer unter bem Roste zu unterhalten, andre solches, mittelft herr benbringung brentibarer Sachen zu vermehren: Rriegsleute und andre Zuseber, nebft einer Bilds faule, machen das übrige diefer Borftellung aus. Die Korm bes Martvrers bat icone jugendliche Berbaltniffe, und bas Geficht fo wie feine game Sebebrbe, einen wirdigen Ausbrud. Die Anorde nung des Sangen, die ungezwungene Contrafties rung der Figuren, die grandiofe und gum Theil gelehrte Beichnung, nebft ber finnreichen Bebande lung bes Lichts und Schattens, zeigen, daß Dis gian diefes Bild mit Unftrengung aller feiner Bers ftandestraften ausgeführt habe. Bon C. Cort ges stochen 1571.

> Hoch: 1. Schuh, 6. 30A. 10. Linien. Breit: 1. Schuh, 1. 30A, 5. Linien.

Man findet nur felten fraftige Abdrucke von biefem schonen Blatt. Eg. Gabeler hat es in einem viel fleinern Cormat zierlich nachgefischen,

#### TT.

Die drenfaltige Gottheit in einer Glorie von Engeln, und die vornehmsten Heiligen des alten und neuen Testaments; unter denen Raiser Rarl der V, Philipp der II, und die übrige kaiserliche Bamilie, von Maria, als Fürditterin, ihrem Godne vorgestellt werden; neben denen Tizian auch sein eignes Bildnist angebracht hat. Ein Bild, welches sich im Escurial befindet. Diese Borstellung ist wohl angeordnet, und hat viel Mans nigsaltigseit in den Wendungen, und in der Eruppierung der Figuren; hingegen ist das Chae ratteristische derselben sehr gemein. Von E. Core 1566. unter Tizians Aussicht gestochen.

hoch: 1. Souh, 5. Boll, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 4. Linien.

### III.

Diana, von welcher bie Schwangerschaft ber Calisto entdeckt wird. Die Gottin fitt mit richterlicher Gebehrde neben einem mit ihrer Statue sezierten Springbrunnen, von beffen Ausgusse fich ein Bach bilbet, der die Figuren in zwen Saupes gruppen theilt. Diana mit einigen ihrer Nomphen,

bie, entfleibet, von ber Jagd auszuruhen scheis nen, machen bie eine, und dren andre, bie mit ber Entblößung der Calisto beschäftigt find, Die zwente Gruppe aus. Die Anordnung macht eine für das Auge angenehme Wirfung im Gangen; die einzelnen Siguren contrastieren unter einander auf eine ungezwungene Weise; und obschon die famtlis chen Beiberformen nicht viel schlankes und elegantes an fich haben, und die Gefichter weder fchon noch ans muthig genannt werden fonnen, fo find bennoch alle Riguren in guten Berhaltniffen , in einem grans Diofen und doch mabren Styl gezeichnet. Ausdruck von Schaam und Betrübnis in bem Ges ficht und ber Gebehrde ber Calisto ift glucklich aus: geführt, fo wie man auch in ben Gefichtern ber übrigen Nymphen theils Berwundrung, theils ein fpottisches Bergnugen, deutlich bemerken fann.

Cbenfalls von C. Cort, mabrend feinem Aufents balt ben Sigian 1566. gestochen.

hod: 1. Souh, 4. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 2. 300.

## IV.

Prometheus, Der auf Dem Geburge Raus fa fus an einen Belfen gefeffelt, von einem Geper

zerfleischt wird. Eine im Geschmack des Michael Angelo gedachte, wissenschaftlich gezeichnete, ausbrucksvolle Figur. Auch von C. Cort 1566. meisterhaft gestochen.

Soch: 1. Souh, 2. Boll, 9. Linien. Breit: 11. Boll, 10. Linien.

Die nemliche Borffellung hat auch Martin Rota in einem fleinen Format, aber gut ausges führten Blatt, herausgegeben.

# v.

Die Verfündigung Maria. Sie knieet vor eis nem Betstuhl, auf den sie sich mit dem einen Arme stütt, und ein kleines Buch in der hand halt, mit der andern hand schlägt sie einen Schlener zus rück, und wendet das Gesicht seitwarts gegen den Engel, der sich ihr mit Ehrfurcht nahert. Oben ers blickt man den abwarts schwebenden h. Geist, von einer glanzenden Glorie umgeben. Ein naiver Auss druck von Demuth und Sittsamkeit ist in dem Gessichte der Jungfrau; die Figur des Engels hat nichts erhabenes. Von E. Cort gestochen.

Soch, 1. Schub, 3. 30A, 7. Linien. Breit: 10. 30A, 6. Linien.

## VI.

Chriffus mit Dornen gefront wird. Wie Dach einem febr berühmten Gemablbe Tigians ehmale in der Rirche ju St. Maria der Gnaden, in Manland. Chriftus fist auf einem Stein, mit gebundenen Sanden, von Rriegsfnechten ums geben, die fich mit wilden Gebehrden auf mannige faltige Urt bemuben, ibm die Dornenfrone fest auf bas Saupt zu brangen ; ihr heftiges gegenseitiges Bestreben , und die mantende Wendung bes Leis benben, zeigen, wie gewaltig er von allen Geiten geftogen werde. Seftiger Schmers und augerfte Mattigfeit, find mit Bugen von großer Geduld, mertbar in feinem Geficht und in ber gangen Wens bung seines Rorpers ausgedrückt. Die Rriegs, fnechte find aus der verworfenften Menfchenflaffe genommen, und als folche fart charafterifiert; bie Unordnung des Gangen ift mahlerisch schon, und obwohl der Rupferstecher die Zeichnung nur fluche tig behandelt hat, fo fann man bennoch barinn ben großen Styl, und ben, bem Tigian eiges nen Ion der Wahrheit nicht verfennen.

Ludw. Scaramuccia aus Perugia meistere baft radiert.

hoch: 1. Souh, 8. Boll, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 1. Boll, 2. Linien.

Pompejus Chitto, und El. Le Febre haben diese Borstellung ebenfalls, aber mit weit weniger Geist herausgegeben.

#### VII.

David, der nach Goliats Kall Gott lobpreis
fet. Der Riese liegt schon enthauptet, und ist in
einer gewaltigen, groß und wohlgezeichneten Form
vorgestellt; mit einem Knie auf den Arm des Ries
sen gesenkt, hebt David die Hande und das Ges
sicht mit Begeisterung gen himmel dem Allmachs
tigen für seinen Sieg zu danken. Diese Vorstels
lung ist mit ungemeinem Feuer, und fast im Geist
des Michael Angelo erfunden und ausgeführt.
Von J. M. Wetteli mahlerisch radiert.

Soch: 1. Souh, 10. Linien. Breit: 1. Souh, 5. Boll, 10. Linien.

Man findet diese Borstellung auch in der Samms lung des Le Rebre.

### VIII.

Maria figend, vor welcher St. Catharina fnieet, und bas Rind Jefu über bem Schoofe ber

Mutter in den Armen halt, welches fie mit Zeis chen innigster Liebe betrachtet; jur Seiten Maria ist Johannes, der ihr Früchte für das Kind dars bietet; in der Ferne sieht man hirten mit einer Heerde Schaafe. Eine anmuthige Composition, mit gefälligen Köpfen von naivem Ausdruck. Bon Sarl Audran gestochen.

hoch; 1. Souh. Breit; 1. Souh, 2. Boll, 6. Linien.

### IX.

Maria mit dem siehenden Kind Jesu auf ihi rem Schoose, welches einen Apfel in der hand halt, und die Mutter mit zärtlicher Miene anblickt; der kleine Johannes nähert sich ihm, und halt ein aufgerolltes Papier mit der Schrift: ecce Agnus Dei; den Grund macht eine in helldunkel gehaltene Glorie von Cherubinen. Das Gesicht der Maria hat Anmuth mit Ernst verbunden, und das Ganze thut eine gefällige Wirkung. Maria und Johannes sind nur halbe Figuren. Von Corn. Blomaert gestochen.

Sod: 11. Boll, 7. Linien. Breit: 8. Boll, 5. Linien.

# X.

Maria, die das vor ihr liegende Kind Jesus mit ehrsurchtsvoller Miene betrachtet, welches mit auswärts gerichtetem Auge etwas in der Höhe sehr ausmerksam zu betrachten scheint. Das ernste Aufs wärtsstaunen des Kindes giebt dem Ganzen eine bes sondre erhabene Bedeutung. Das einsache und naise der Anordnung, und das schön behandelte Helldunkel wirken angenehm auf das Auge. Joh. Morin hat in diesem Blatt mit der ihm eignen geäßten punkstierten Manier, alles geleistet, was in der wahs ren Darstellung der Carnazion, und der Wirkung des Helldunkels von einem Kupferstecher verlangt werden kann. Unter dem Bilde stehen die Worte: Parvutus natus est nobis etc.

Hoch, 1. Souh, 4. 300, 4. Linien. Breit: 1. Souh.

Gute Oruce bavon find sehr selten zu finden. Die nemliche Borstellung hat auch h. Spers unter der Direktion A. Diepenbecks in fast gleicher Größe herausgegeben, wo in der hobe einige schwebende Engelchen angebracht sind, auf die der Blick des Kindes gerichtet ist; es ist aber

in der Ausführung weit hinter dem obigen zurücke geblieben.

#### XI.

Eine heilige Familie. Die Szene ift eine ans muthige ländliche Gegend. Maria sigt ruhend und halt das Kind Jesu ben ihr; zur Linken steht Josseph, der die eine Hand auf seinem Stabe halt und sich an einen Baum stütt; zur Nechten ist Joshannes der ihr Früchte herbenbringt, deren eine weibliche Person im Mittelgrunde noch mehrere von einem Baum pflückt. Eine schon geordnete gemuthliche Composizion, voll sehr naiven Aussbrucks. Von Jul. Buonasone gestochen; ein in guten Orücken seltenes Blatt.

Soch: 1. Souh, 6. Linien.

Breit: 1. Souh, 4. Boll, 10. Linien.

# XII.

Maria, die das auf ihrem Schoof sigende Kind Jesus mit benden Armen und anscheinender Insbrunft an sich drückt, und ihr Haupt an das seinige neigt. Bende Gesichter schauen vorwärts; und die ganze Anordnung hat viel ähnliches mit dem berühmten Bilde Rafaels zu Florenz, das unter dem Namen: Madonna della Seggiola bes

kannt ift, wovon Tigian die Joee genommen git haben scheint. Die Gesichter haben keine besons dre Charafteristik, aber viel naives und wahres im Ausdruck. Bon E. Blomaert gestochen.

Hoch, 1. Souh. Breit: 10. Zoll, 9, Liniep.

#### XIII.

Eine fogenannte Mater dolorosa; halbe Figur. Ihr abwarts gerichteter Blick scheint auf ben Leichnam ihres Sohnes gerichtet zu senn. Sie faltet die Sande mit wehmuthiger Gebehrde, und im Sesicht ist tiefer Schmerz mit Würde und Wahreheit ausgedrückt. Von Luc. Vorstermann ges stochen.

Hoot; 9. 3011, 3. Linien. Breit: 6, 3011, 1. Linien.

### XIV.

Maria figend, die das Rind Jefus dem Taufer Johannes zu halten hinreicht, indem fie fich felte warts wendet, und mit der neben ihr befindlichen Catharina zureden scheint. Eine angenehme Composizion, und in den Gesichtern viel holder gemuthlischer Ausdruck. Bon J. Matham 1594. gestochen,

Hoch: 8. 3off, 9. Linien. Breit: 10. Boll, 5. Linien.

#### XV.

Maria, die das aufihrem Schoofe figende Rind Killet, folches mit benden handen an fich halt und mit liebevoller Wiene anblick. Ein naives ans muthiges Bild, von Peter de Jobe gestochen.

**500**: 9. 30П, 5. Linica.

Breit: 7. 900.

#### XVI.

Refus, ber nach erlittenen Diffhandlungen bon Pilato dem Volfe vorgestellt wird; eine Compo: fizion bon bielen Riguren. Mus ber Anordnung bes Gangen, und aus den naifen und gut contras flierten Wendungen der Figuren fann man, une geachtet des mirfungelofen und schmachen Stiches, Digians Geift nicht gang betfennen. Siftorifch charafterififcher Ausbruck aber, ift in biefem Bilbe nirgends ju finden; der Ropf des Pilatus ift das Portrait Uretins, und unter den Zuschauern find amen au Pferde, beren ber eine bas Bildnif Carle V, der andre aber das von feinem Zeits genoffe, dem Gultan Goliman, porftellt. Diefes launigte Gemablde verfertigte Tigian in Benes dia für einen Miederlander, der sein Freund war, und wahrscheinlich die besagten Portraite darinn

haben wollte. Von W. Hollar 1650. muhfam radiert; das größte Blatt so dieser in kleinen Saschen sonst geschickte Mann versertigt hat; und das darum auch unter seine schlechteste Arbeit zu zähs len ist; aber dennoch in guten Drücken sehr selsten gefunden wird.

hoch: т. Souh, 6. Boll, 2. Linien. Breit: 2. Souh, 3. Zoll, 3. Linien.

#### XVII.

Die Grablegung Chrifti, nach einem Gemahlbe des ehmaligen tonigl. frangofischen Rabinets. Der Berblichene wird von drepen feiner Jungern gum Grabe getragen, die ibm mit Zeichen ber Traus rigfeit forgfaltig in folches fenten; feitwarts ift Maria in wehtlagenber und innigften Schmers ausbruckender Stellung. Gie wird von Mag: balena unterflugt, die eben fo fehr von dem Uns blicke bes Leichnams derührt ift, und ihre Freuns bin von foldem wegwenden zu wollen scheint. Die Anordnung biefes Bildes ift in großem Geschmack, das Charafteristische ist mit besondrer Wahrheit Bargeftellt, und bas Belldunkel mit vielem Verftand Bon Egib. Rouffelet gestochen. bebandelt. Доф: 1. Soub, 3. Boll, 6. Linien.

Breit: 1. Schub, 9. Bell, 6. Linien.

#### XVIII.

Der nemliche Gegenstand. Ben dieser Borstels lung ist der Gesichtspunkt so angenommen, daß der Leichnam in gerader Richtung gegen den Ansschauer gewendet, die ihn begrabenden Jünger aber in einer in die Höhe lausenden Perspektive gesehen werden; welches eine mehr sonderdare als schöne Wirkung macht. Die neben dem Grabe stehende Mutter halt betrübnisvoll die eine Hand des Verstorbenen. In diesem Bilde haben die Jisguren einen zwar wahren, eher sehr gemeinen Aussbruck. Von Paul Pontius gestochen.

Soch: t. Schub, 4. Linien. Breit: 10. 30ll, 4. Linien.

#### XIX.

Das Abendmal Christi mit zwepen Jüns gern zu Emaus; nach einem Gemählbe aus der ehmaligen königl. franzof. Sammlung. Christus sitt an der Mitte des Tisches, halt mit der einen Dand das gebrochene Brod, und macht mit der andern eine segnende Wendung. Sein Sesicht zeigt sansten Ernst, aber nichts Erhabenes; der zur Nechten ben ihm sitzende Ihnger betrachtet ihn mit einer sich zurückwendenden lebhaften Erstaus

nen ausdruckenden Bewegung. hinter biefem fiebe eine mannliche Rigur, Die nach ihrer Charafteriftit einen Wirth ober Roch vorstellen foll, in einer auf bie Sauptfache gang unbedeutenden Stellung, und betrachtet faltfinnig ben erstaunten Junger; etwas tiefer ift ein Diener, ber fich mit einer Schuffel bem Tifche nabert. Bur linten Seite Chrifti fitt ber zwente Jünger in Vilgrims Rleibung, ber weniger Erstaunen als ber erfte zeigt, und fich anbetend gegen Chriftum wendet; ber Wilgerhut bangt über feinem Ruden, und an feinem Gartel ift ein großer Rosenkranz angebunden; der Tisch ift mit einem zierlich mobellierten Tischtuche, mit einigen Speisen, Rlaschen, Glafern zc. belegt : unter dem Tische fieht man einen hund und eine Rate, burch eine Defnung des Zimmers aber eine ebene Landschaft. hieraus zeigt fich nun gwar, bag bie Erfindung in biefem Bilde, historisch bes trachtet, ganz unter aller Kritick ift; bingegen muß man aber auch zugeben, daß die Nachahmung der gewöhnlichen Ratur barinn auf einen hoben Grab getrieben ift; und biefe Wahrheit hat uns ber Runs ferstecher A. Masson auf eine bewundrungswirs bige Art bargeftellt; fo iwar, baf es faft unmoglich

Scheint, weiter in Diefer Runft geben ju tonnen. Die befondere funftvolle aud tauschende Ausfühs rung, bes über ben Tifche gelegten meifen ges modelten Leinentuches, ift so allgemein bewundert worden, daß diefer Rupferflich ben ben Liebhas bern unter dem Namen la Nappe befannt wors ben ift. Dr. Mariette ber altre glaubt \*), baß ber junachst ben Christo fisende Junger den Dars quis di Quasto, für den es gemacht worben fen , vorftelle. hr. Lepicier aber \*\*) melbet nach einer Ueberlieferung, daß eben Diefer Junger Rarl V, ber Bediente Philipp II, und ber andre Bilger mit bem but auf bem Rucken, ber Carbinal Timenes fen. Da biefes Blattelgente lich fur bas fonigl. Rabinet geftochen, und wegen feiner funftreichen Ausführung gleich anfangs fart gesucht worden ift, so find gute Drucke bavon oft mit 15, 20 und mehr Dutaten bezahlt worden.

Hod: 1. Schub, 5. Boll, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 10. Boll, 3. Linien.

<sup>\*)</sup> In feinen gefdriebenen Anmerfungen, die fich am Ende bes Ligianischen Bertes in der t. f. Bibliothec befinden.

<sup>\*\*)</sup> Catologue raisonné des Tableaux du Roy T. 11. artic. Titien.

# XX.

Benus, die fich bemibt, den Adonis zurücks zuhalten, der im Begriff ift auf die Jagd zu ges ben, ben welcher er sein Leben verlor, nach einem der schönsten Gemählden Tizians', der es für Philipp II. verfertigte.

Benus fist faft gang nackt, ruckwarts gegen ben Unschauer gewandt, und schlingt ihre Urme mit brunftigem Gifer um Abonis, ber neben ibr Reht, in einer Sand einen Speer und mit ber ans bern eine Ruppel hunde balt, und mit anscheinens der Gilfertigfeit meggugeben im Begriff ift. Form der Gottin ift vielleicht die schonfte, Die Dis gian jemable bervorgebracht bat, fowohl in Ruck ficht auf die feinen Berhaltniffe, als auf das schlanke und reizende der Wendung. Das Leibenschaftliche ift nicht weniger mit ungemeiner Anmuth und Wahrs beit ausgebrückt, und die finnreiche und ungezwuns gene Contrastierung diefer zwen fich gegenseitig bes ftrebenden Figuren ift bewundrungswurdig; Stene ift eine waldige Landschaft, und im Mittels grunde bemerft man ben swischen swen Baumen

schlafenden Amor. Bon Julio Sanuto ges stochen.

Soch: 1. Souh, 8. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 3. Boll, 10. Linien.

# XXI.

Der nemliche Gegenstand, mit ber einzigen Bers anderung, daß Amor fich in diefer Borftellung nahe ben Benus befindet, fie anblickt, und ibre Dauben liebkofet, fein Rocher und Bogen aber an einem naben Baume aufgehangt find. Nach einem in dem fonigl. Rabinet ju Reapel befindlichen Gemablbe, von R. Strange 1762. in Reapel gezeichnet, und 1779. in London gestochen. Dbe schon die tupferftecherische Behandlung des Cas nuto mit ber Girangifch en gar nicht verglichen werden kann, fo hat der erftre dennoch, meifies Erachtens, bas feine, elegante und gelentfame bes Ruckens der Benus, als befrer Zeichner, mit bestimmtern Umriffen , und durch genauere Darfiel lung des Muskelspiels, das durch die lebhafte fich drehende Wendung diefer schönen Form ente fleht, beffer als Strange vorgestellt; ber-hinges

gen ben Ausbruck in ben Gesichtern ftarter und bes ftimmter als Sanuto überliefert hat.

56ch: 1. Souh, 6. 3ell, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 10. 30ll, 5. Linien.

#### XXII.

Dange und Juviter in Geffalt bes Goldres Danae liegt fast gang nackt auf einem febr weißen Bette, in einer fich gegen ben Uns Schauer wolluftig ftreckenden Wendung; bende Urme und bas haupt find auf Polster gelehnt, und bas Geficht feitwarts gegen bem Goldregen, ber auf ibren Schoof fliefit, gerichtet; am Ende bes Bet tes entweicht Amor mit schalkhafter Diene und Gebehrde. Im Bordergrunde fieht man Rleider, eine schone Base und Geschirr auf einem Tische liegen. Das Bett ift am obern Theile mit einem Borhang umgeben, welches verursacht, daß das Geficht und ber Oberleib ber Danae fich in einem matten helldunkel, der untre Theil aber im vollen Lichte befindet, wodurch eine fehr anmuthige Birs fung für bas Auge entfieht. Das Geficht ber Danae bat einen mabren Ausdruck von Bergnus gen; die Form im Gangen betrachtet, ift von guten Berhaltniffen, nur in einigen einzelnen Theilen, besons

besonders am halfe, ist sie etwas steif und uns sicher gezeichnet, welches ein Fehler des Rupfers stechers seyn mag. Nach einem in Engelland bes sindlichen Gemählbe, von den Gebrüdern J. S. und J. G. Facius in punktierter Manier gestochen.

Доф: г. Souh, 5. Boll, 8. Linien.

Breit: 1. Souh, 9. Boll.

#### XXIII.

Bacchus, ber auf seiner Ruckfunft aus Indien bie verlassene Ariadne auf Napos findet; nach einem berühmten Gemählde, das Lizian für den herzog von Ferrara verfertigte.

Bachus springt mit offnen Armen von seinem Wagen gegen Ariadne, die mit einer Erstaunen und Freude ausdrückenden Gebehrde sich gegen ihn wendet. Das gewöhnliche Gefolge des Bacchus ist in freudiger Bewegung, und in mancherlep wohlgeordneten Gruppen vorgestellt. Bon Andr. Vodesta flüchtig und mahlerisch radiert.

hoch: 11. Boll. 10. Linien. Breit: 1. Souh, 2. 300, 9. Linien.

### XXIV.

Ein Bacch anal, Composizion von vielen Figus ren, nach einem der berühmtesten Gemählde im Fache ves Colorits, das sich in Venedig befand. Im Borgrunde liegt ein berauschtes nacktes Weib auf dem Rucken in tiefem Schlafe, an welcher Figur Lizians Runst in der täuschenden Wahrheit der Farbe gleichsam erschöpft gewesen senn soll. Die übrigen wohlangeordneten Figuren, die aus Wansnern, Weibern und Kindern bestehen, severn das Fest des Vacchus in mannigsaltigen Gruppen, mit Zeichen der lebhaftesten Freude. Auch von Posdesta stüchtig radiert.

Sod: 11. 300, 10. Linien. Breit: 1. Soub, 2. 300, 10. Linien.

#### XXV.

Ein sigendes und sich vorwarts biegendes na ches Kind, das mit fröhlicher Miene auf einem Lambourin spielt; neben ihm auf der Erde ist eine Sanduhr, um die sich eine Schlange windet; danchen verschiedene gepflickte Blumen. Das Sanze scheint ein Sinnbild der geschwinden Vers gänglichkeit des menschlichen Lebens zu senn. Ein sehr anmuthiges naives kleines Bild. Von J. Mastham gestochen.

50ф: 10. 30Я, 8. Linien. Breit: 8. 30Й, 8. Linien.

# XXVI.

Bannmebes, ber von Jupiters Abler ents führt wird, nach einem Edengemählde des Plas fonds,' in bem Saale, in bem ju Benedig bie ehmals ber Republit eigen gewesenen antiken Runstwerfe aufbewahrt wurden. Der Abler schwebt mit bem Mungling in fchnell aufmarts gerichtetem Kluge, und halt feinen Raub auf Die möglichft bequemfte, und fur ben Jungling ichonendefte Art. Diefer ift in fehr mertbarer Berfurgung borgeftellt, Die aber ber Schonheit der Korme nichts benimmt, fondern folche' vielmehr zu erheben scheint. Schnelligfeit der Bandlung ift sowohl aus den fich bebenden in der Luft ichwebenden Gliedern des Rnaben, als auch aus dem flattern der wenigen Rleidung, mertbar, mit ungemeinem Geift und Geschmad vorgestellt. Bon G. Aubran meifters Baft geftochen.

Hod: 9. Boll, 2. Linien. Breit: 8. Boll.

D. Ennego hat die gleiche Borftellung für bie Hamiltonische Scola Italica bennahe in gleis wer Größe verfertigt.

# XXVII.

Pharaon, ber ben Berfolgung der Ifrgeliten mit feinem heer, burch ein von Mofes bemirk tes Wunder, im rothen Meer ertranft wird. Eine große Composition von fehr vielen Figuren. Auf der einen Seite steht Moses mit feinem eben ans Ufer gekommenen Gefolge, und streckt feinen Stab gegen das Meer, welches die Egyptier schon übers schwemmt , bie in mannigfaltigen Gruppen und Wendungen fich vergeblich und verzweiflungevoll bemühen, ihr Leben zu retten. In bloß mahe lerischer Rucksicht ist diese Vorstellung vortreflich angeordnet, die Figuren in einem großen Stol, wiffenschaftlich und mit vielem Geift gezeichnet, und das Leidenschaftliche mit ungemeiner Wahrs beit, aber jum theil mit fehr trivialen Motiven bargestellt. Hauptsächlich ist bas Kostum gänzlich vernachläßigt, ba fich unter ben Egyptiern Reus ter, in romischen, persischen und altdeutschen Rus stungen befinden. Unbegreiflicher aber als Diefe Anachronismen ist die eckelhafte Farge, wo gerade neben ber Figur Des Mofes, ein mit feinem him tertheil gegen die Egyptier gefehater hund, feine Excremente gegen folche losbrudt. Bon M meisterhaft auf zwen Stocken in holz geschnitten. Ein feltenes Blatt

Sod: 1. Souh, 4. 300, 4. Linien. Breit: 3. Souh, 1. 300, 4. Linien.

# XXVIII - XXXVI.

Die Bublich aften der bekanntesten heidnischen Gottheiten, in neuen Borstellungen, die Tistian als Tapeten auf vergoldetes Leder in zierlischen Einfassungen mablte, die in der Folge nach Engelland kamen, und in dem Pallast Blenheim, den die Nazion dem Derzog von Marlborough errichtete, aufbewahrt-wurden. Die Borstelluns gen hat I. Schmidt 1708, und 1709, in geschas hener Manier herausgegeben, und auf einem mit Zierarten eingefaßten Titelbatt, die den Einsassungen der Tizianischen Bilder ahnlich waren, des sagtem Herzog zugeeignet.

Die Borftellungen find folgende:

punit-ift der Unfang ihrer Bervandlung, ba fie eben bas Ufer ihres Baters, des Peneus erreicht, ber unter der gewöhnlichen Geffalt der Flufgotter, vorgestellt ift. Die Anordnung hat nichts gefälliges, der Ausdruck ist kalt, und die Formen gemein.

2.

Jupiter, Juno und Jo als Ruh. Juno hat die schon verwandelte Jo bereits von Jupis ter zum Geschenke erhalten; und ist eben im Bes griff, sich mie solcher von ihrem Gemahl zu ents sernen, von dem sie mit spottischem Blicke Abschied zu nehmen scheint. Der Gott siet in einer unrus digen Wendung, und zeigt deutlich seine Berwirs rung und Betrübnis über den Verlust des ihm abs gedrungenen Geschenkes. Die Anordmung ist sinns reich und gefälig für das Auge, die Formen schon, der Ausdruck bedeutend, Licht und Schatten von angenehmer Wirkung.

3.

Pluto mit Proferpina. Die Gottin fist auf bem Cerberus, und biegt fich, um den nahe an ihr auf einem Felfenstücke figenden Semahl zu tuffen, der einem ihrer Schenkel emporhebt, und fie naher an fich zu bringen bemüht ift. Die Anvrdnung hat mehr sonderbares als gefälliges, die Formen find grandios

sezeichnet, aber nicht schon, hingegen ift ber Aussbruck finet und bebeutenb.

4.

Repfun und Amphytrite, die sich mit Ins brunft kissen; und Amor auf einem Delphin mit einem Pfeil in der Hand. Die Anordnung ist nicht sinnreich; doch haben die Figuren gute Fors wen, und einen wahren, aber gemeinen-Ausbruck.

5.

Bulcau mit Eeres, die sich auf einem Bette liebkosen, neben ihmen Amor der sie betrachtet. Amordnung, Zeichnung und Ausdruck ist mittels mäßig.

., 6.

Herkul und Dejanira, die auf seinem Schoose sitt; mit der einen Jand umfaßt sie ihn, und mit der andern halt sie den Schweif von der Lowens hant empor, mit welcher der Held befleidet ift. Amor ist beschäftigt auf einen Baum zu steigen. Diese Borstellung zeichnet sich weder durch Anords nung, noch durch Reichung und Ausbruck aus.

7

Bacch us und Artabne, bie mit jufammenger schlufigenen Fuffen benfammen figen. Reben ihnen

unterhalt fich Umor, mit Beintrathen. Gine ebenfalls nicht viel bedeutende Borftellung.

.**8.** ... ...

Mars und Benus auf einem Bette. Sie ficht auf einem ber Schenkel bes Kriegsgottes und bes fieht sich daben mit Selbstgefälligkeit in einem Spier gel. Er halt sie mit benden Armen und linkerner Miene um den Leib; der obere Theil seines Leibes ist mit einer Art Wammes bekleidet, da hingegen der untere Theil wegen dem aufgeschürzten hemde ganz nacht erschelnt, welches den nicht gar züchtigen Ausbruck der ohnehin wollustig vorgestellten Figuren verstärft. Auf dem Fußboden siet ein spielender Amor.

9.

Amor und Pfnche. Phiche liegt schlafend auf einem Bette, mit dem Rucken gegen den Ans schauer gekehrt. Amor ist bereits auf das Bette gestiegen, und nahert sich ihr mit Behutsamseit, indem er sie mit zärtlicher Miene betrachtet. Ein Amorin halt den Vorhang des Bettes, und ein Andrer im Vorgrunde mit einer brennenden Fackel in der Hand, schant der handlung ju. Eine aus muthig geordnete Borstellung.

Jebes biefet beforiebenen 9. Blitter if bod: 1. Conb, 3. Boll, 9. Linien. Breit; 1. Souh, 1. Linie.

Obschön, überhaupt betwechtet, in allen diesen Worstellungen ben den weiblichen Figuren wenig Grazie, und ben den manuschen eben so wenig ebles zu sinden ist, so sind sie den noch in Rücksicht auf Zeichnung durchaus von guten Verhältuissen, und zeigen vorzüglich in der Vehandlung der ders schiedenen Tone der Carpationen, und ührer sansten Kündungen, den wahren Nachahmer der gewöhm lichen Katur; welches der Anpferstecher auch meisstens mit viel Geschmatt überliefert hat. Auch nur mittelmäsige Abdrücke von diesen Blättern sind ansserprdentlich selten zu sinden.

3. Schent hat Copien auch in geschahner Aunst bavon ausgegeben, die aber weit unter den Ord ginalen sind.

# XXXVII.

Lucresta, die von Laugung geschiebt in einem Gefahm, wied, Die Handlung, geschiebt in einem Schlassimmer, auf einem schönen, mit einem Vore

hange sum eheil verbedten Bette, aus welchem bie Romerin fast gang nacht fich ju erheben, und ben Anfall Laranins ausuweichen bemitht ift, auch den einen Ruf bereits auf den Aufboden gesett fat; amifchen biefem und bem noch im Bette bes Andlichen Rufe, bat fich Larquin schon mit einem Knie auf folches geftütt; und indem er mit der einen Sand ibren in die Sobe geftreckten Arm fest balt, macht er mit ber anbern mit gezücktem Dolche, eine beftige brobenbe Bewegung, und bringt mit Ungeftum auf fie ein. Am Ruffe bes Bettes fieht man einen Sclaven, ber mittelf Mufs bebung bes Borbanges, ber Dandlung zufiebt; und mittelk welchem Tarquin feine Absicht nach ber Erzählung des Livius bauntfachlich erreichte. Die beitige Brunft in bem Beftreben Larquind, fo wie der Abichen und bas Entfeten in dem Ges fichte und in der fich ftraubenden Mendung der Lurezia, if mit viel Babebeit andeebrückt: devot Kiguren find zwar nicht von schönen, jes den son wobleebauten Kermen, und in einem fühnen Stol gezeichnet, und mit Weisbeit cous traffiert; nur wänschte man daß Lizian, menies ftent in der Afridung Sarquins, nicht fo fichr

gegen das Aofium gefindigt haben möchte. Bon E. Cort 1571. meisterhaft gestochen.

Breit: 10. Boll, 2, Linien.

# XXXVIII.

.. Marteriod bes S. Veters aus bem Domis wifanerorben; nach einem berühmten Gemabibe in ber biefem Orben zugehörigen Rirche St. Jahann and St. Bauf in Benedig. Die Ggene ift eine offine bbe Landschaft mit etlichen gwoßen Baumen and Worgrunde, unter benen ber Martorer von einem, Morber ju Boben geworfen ist, der ihm mit wathendet Gebehrde ben Todesftreich mit feinem Schwerdte ju geben im Begriff ift. Der Beilige erblicht fur Rallen eine Glorie mit gwen Engeleien, die ihm den Palmyweig zeigen, und gegen welche er ben einen Urm in bie Sohe halt. Eben biefe Erscheinung erblickt auch ein im Borgrunde mit Beiden bes Schredens von ber Stene wegflies bender Mann, ber ein Gebulfe bes Morbers ju Renn Chains

Diese Borstellung ift mit ungeneinem Feuer ers funden und angeordnet, die Figuren find mit einen großen Rahnheit gewendet und gezeichnet, und der Andbruck gebuleiger Ergebung ben bent Martycer, toller Buth ben bem Morber, so wie bas Ents sehen ben seinem fliehenden Gehissen, sehr sinnreich ausgedrückt. Die Schönhelt der Landschaft in diesem Bilde, und besonders in der darinn wals tenden treslichen Behandlung des Hellbunkels hat den Ruhm desselben vermehrt; Martin Anta hat solches in Rücksicht auf die Figuren gut gesstochen; die Schönheiten der Landschaft aber verssehlt; welche hingegen Domenic Denon in einem größern geistreichen Blatt besser überliefert hat.

Das erfiere ift hoch: v. Soub, 3. 308, 2. Linien. Breit: 10. 308, 5. Linien. Das anderen ift hoch; 1. Soub, 7. 308, 9. Linien. Breit: 1. Soub, 4. Linien.

Balert. le Febre, und einige andre mittels mäßige Aupferstecher haben diese Berfictung ebens falls herausgegeben.

# XXXIX.

Jupiter, ber unter ber Gefalt eines Satzeft bie fichlafende Antiope betrachtet. Die Szene ff eine reiche und angenehme Lanbfchaft, wo man theils nabe, theils ferne, babende Rompfien,

eilende Jager und gejagt werbendes Gewild fieht. Antiope liegt unter einem Baum fanft fchlas fend, nur am Unterleibe bedeckt; und biefe Be bectung ift Jupiter mit begieriger Miene meg auheben im Begriff. Dben auf einem naben Baume schwebt Amor, ber mit gespanntem Bogen auf ibn ziehlt. Seitwarts fitt eine Nombhe, die fich mit einem ben ihr figenden Satpr unterhalt, und daben Blumen zu sammeln scheint. Die welblis chen Kormen find schlant und von guter Babl: Jupiter ift eine meisterhaft gezeichnete ruffie tale Rigur, und das Geficht bat einen fowohl naiven als bedeutenden Ausbruck; eben fo gut ift auch der feitwarts ben einer Anmphe figende Sas tor ausgeführt, von dem man den Rücken ficht, welches mit ber entgegengeseten Lage seiner Ges fpielin treflich contraftiert. Das Ganze ift übers haupt sehr anmuthig und gefällig angeordnet, auch Licht und Delibuntel mit vieler Geschicklichfeit bes handelt. Rach einem Gemahlde der ehmaligen tonigi. framofischen Sammlung, von B. Baron geftocita.

Socht 1. Sonn, 2. Boll, to. Linien.

# XL.

Benus mit Cupido ic. Salbe Kiguren. Die Sottin fitt in der Mitte, Cupido neigt fein Daupt auf ihren Schoof und lagt fich bie Augen pon ihr verbinden, moben fie aber mit einem ges zierten Anstand seitwarts schaut, und gleich einem figurierten Vortrait gar feine gemuthliche Regung geigt; hinter ihr fleht ein Amor ber über ihre Schultern hinschaut; und zwen Momphen, beren Die eine ben Rocher , die andere ben Bogen Cus pibo's halt, nehmen auch Antheil an ber Sands lung. Die Anordnung biefes Studes ift megen ben ungezwungnen Contraften der Figuren zu loben : hingegen ist das charafteristische der Köpfe sehr gemein, und die Wirkma bes helldunfels vom Rups ferftecher R. Strange burch bie ju febr gefuchte Bierlichkeit bes Stiches gang verfehlt.

Soch: 1. Soub, 3. Boll, 2. Linien. Breit: 1. Soub, 6. 30ll, 4. Linien.

# XLI.

Die berühmte sogenannteruben de Benus; aus der Gallerie zu Florenz, oder eigentlich ein junges nacktes Frauenzimmer, das in einem toftbar ges zierten Zimmer auf einem Bette ruht; die Lage

ift auf dem Rucken, bas Geficht gegen ben Uns schauer gewandt; die eine hand liegt auf bem Unterleibe, und in der andern balt fie ein Bufthel Rrauter ober Blumen; ber Leib ift geftrectt, und ber eine Rug über ben andern gelegt. Im Dinters arunde find zwen Weibsperfonen beschäftigt, Riek der aus einem Roffer ju nehmen. Die Korm ift schlant und von garten Berhaltniffen; das vormarts schauende Geficht bat gwar jugendliche Anmuth, aber feinen bedeutenden Ausbruck, und bie feinen Gradazionen des Lichts und hellbunfels, Die nach dem Urtheil aller Renner das vornehmfte in Dies fem berühmten Gemablbe ausmachen, find megen ber gar ju eintonigen Behandlung bes Rupfers ftechers im Detail gang verloren. Ebenfalls von R. Strange zierlich gestochen.

Soch: 1. Souh, 3. Boll, 2. Linien. Breit: 1. Souh, 6. Boll, 6. Linien.

# XLII.

Ein ähnliches ruhendes nacktes Frauens zimmer, fast in der nämlichen Lage und Wendung wie das oben beschriebne, nur mit dem Unterschied, daß der Ropf auf dem linken Arm liegt, die Augen geschlossen sind, und man im hintergrunde eine Lands schaft sieht. In diesem Blatt hat der Kupfers stecher P. Soutman, der selbst auch Mahler und Schüler des Rubens war, ein seines, Ges fühl für die Wirfung des Lichts und helldunkels, und für die charafteristische Darstellung des Fleissches, als Strange gezeigt, hingegen die Richtstigkeit in der Zeichnung weniger beobachtet.

Hreit: 1. Son, 10. Linien. Breit: 1. Sonh, 3. Linien.

In guten Drucken felten ju finden.

### XLIII.

Danae und Jupiter im Goldregen, nach einem dem König in Neapel gehörigen Gemählde. Sie liegt auf einem Bette, mit dem Oberleib etwas erhoben, und mit aufwarts gezogenen Knieen, in einer ganz behaglichen Wendung, und schaut mit werkbarem Vergnügen, auf den sich seitwarts aus einer dustern Wolke herabsenkenden Goldregen; ihr Haupt, Hals, und ein Theil des Busens ist durch den Schatten der Wolke, und eines Theils des Bettvorhanges, in ein sanstes Helldunkel gebracht; am untern Ende des Bettes ist ein stehender Amor, der den Goldregen mit Erstaumen erblickt, und im Begriff ist sich zu entren.

fernen. Die getreue Nachahmung einer wohlges gewählten gewöhnlichen Natur in der Form, der lebhafte Ausdruck im Gesichte, und die geschmacks volle Sehandlung des Lichts und Helldunkels sind lobenswerth. Bon R. Strange 1768. schön gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 3. 30A, 5. Linien. Breit: 1. Schuh, 6. 30A, 6. Linien.

#### XLIV - LV.

Die Bildniffe der zwolf ersten romischen Raiser, in halben Figuren, die Tizian für den Berzog Friedrich Gonzaga mahlte, die aber in der Folge nach Engelland kamen, und ben den dortigen innerlichen Unruhen 1648. verloren giengen. Die Röpfe sind meistens mit Zurathziehung der zu Tizian & Zeiten bekannten Antikenbussen, folglich zum Theil kennbar vorgestellt, und geistreich charakterisstert; das übrige, nämlich die Wendungen und Beskleidungen, hat er ganz nach seiner Weise, ohne viel Rucksicht auf das römische Kostum, jedoch in einem großen und wahren Styl ausgeführt. Von Egidius Sabeler in zwolf Blättern meissterhaft gestochen.

Beets ift boch: 1. Souh, 1. Boll, 3. Linien. Breit: 9. Boll, 2. Linien.

Eben biefer Aupferstecher hat auch die Bildniffe ber Gemahlinen diefer Raifer in zwölf gleich großen Blättern herausgegeben; man zweifelt aber, daß folche, wenigstens der größere Theil, nach Lizianis schen Gemählden gestochen seven.

# LVI.

Ein parobierter Laofon mit feinen Sohnen, famtlich in Affengestalt, und in den namlichen Wendungen wie die berühmte Untifegruppe vors gestellt. Bon einem unbenannten alten Meister gestochen, aber mit Tigians Namen bezeichnet.

Soch: 8. 3oll, 10. Linien. Breit: 1. Schub, 10. Linien.

Die gleiche Vorstellung hat ein ebenfalls alter Ungenannter, in einem Holzschnitte von größerm Format herausgegeben. Dieser launische Einfall scheint auf die unbedingten Rachahmer ber Antifen gezielt zu haben.

# LVII.

Cantalus, der fich pergeblich bemaht, die Fruchte eines ihm nahen Baumes ju erhaschen. Diese in einer außerst muhfamen und gespanneten Wendung, in einem fühnen Styl gezeichnete

Joh. Ant. Licinio, genannt Pordenone. 67 Figur, ist mehr sonderbar als schon zu nennen. Bon J. Caraglio gestochen.

> 5,06: 1. Souh, 5. Boll. Breit: 1. Souh, 1. 30ll, 4. Linien.

# Joh. Anton Licinio, genannt Pordenone.

Geboren 1484. Geftorben 1540.

Diefer Mabler batte eine weit lebhaftere Gins bildungsfraft als Giorgion und Lizian, und biefe ward durch die in der Jugend erhaltene Uns terweifung in ben Biffenschaften, in-feinen meiften Werfen jum Bortheil für die Runft geleitet; er mar anfangs auch nur Rachahmer ber gemeinen Ras sue, fo wie er fie fand; gelangte aber burch eigne Seiftesfrafte bald zu einer guten Mahl, und machte fich fowohl in der Zeichnung feiner Formen, als auch in der Behandlung der Karbe einen eignen Stol, der in jeder Rucksicht groß genannt wers ben tann. Seine Erfindungen find geiffreich und wohl überdacht feine Zeichnung ift grandios und meiftens forreft; feine Sarbung ift fo fraftig, wie bie des Giorgions, aber der Ratur nicht so gar getreu wie Lizians Farbung; ben er aber 68 Joh. Ant. Licinio,, genannt Porbenone.

in der Anordnung, im gemuthlichen Ausbruck, und in der Energie der Charaftere oft übertraf. Er verband endlich mit einer sehr geschickten Bes handlung des Lichts und Helldunkels, einen ganz ungemein kühnen und fließenden Bortrag des Pinssels; daher seine Gemählde eine sehr große Wirskung machen.

Es ist zu bedauern daß keine geschickten Rups ferstecher nach ihm gestochen haben, und die Werks zeichen seines Kunstalents nur aus etlichen wenis gen schwach gestochenen Blättern gesucht werden mußen; und diese sind folgende:

T. .

Die Verkundigung Maria; nach einem der berühmtesten Gemählben des Pordenone in der Rirche St. Peters des Märtyrers zu Udine; von einem alten unbenannten und ziemlich unges schickten Rupferstecher gestochen. Auf einer Seite des Bildes kniet Maria mit demüthiger Gebehrde vor einem Betstuhl, auf dem ein offenes Buch liegt; von der andern Seite nabet sich ihr der verkindigende Engel, der in der einen Hand eine Lilie halt, und mit der andern in die Höhe auf eine Glorie deutet, in welcher der ewige Vaten

von anbetenden Engeln umgeben und getragen wird, und den Geist vor sich her abwarts sendet; zur Gelte dieser Glorie, nahe ben dem verkinsdigenden Engel, schwebt eine gehamischte Figur mit einer Waage in der Pand, die eine besondre unstische Bedeutung haben muß. So schwach und geschmacklos dieser Aupserstich ausgesührt ist, so kann man gleichwohl ben genauet Betrachtung, hauptsächlich in dem Bilde des etwigen Vaters und der ihn umgebenden Glorie, deutliche Spuren eines hohen Schwunges der Gedanken, und einer besondern Geschicklichkeit in der Anordnung bes merken.

Hod: 1. Schuh, 10. goll, 4. Linien. Breit: 1. Schuh, 3. Boll.

# IL.

Die Grablegung Chrifti. Dren feiner Jünger find mit Anftrengung ihrer Rrafte beschäftigt ben auf Leintuch liegenden todten Rörper über die Definung des Grabes zu bringen; einige andre schauen diesem traurigen Geschäfte mit Zeichen innigster Bestrichnis zu; und am Vorgrunde zeichnet sich eine weibliche knieende Figur, durch eifrige Bewegung mit der sie den Zusehern auf den Leichnam deutet, und

70' Joh. Unt. Licinio, genannt Porbenone?

Magdalena zu senn scheint, vorzüglich aus.: Auch dieses Blatt ist geschmacklos gestochen, ober wohl die Zeichnung nehst Schatten und Licht bes stimmter als in dem obigen angedeutet ist; dacher kann man noch den großen Mahler, in der Anordenung, und in der Anwendung ves Lichts und Schattens, und gewissermaßen auch im gemäthelichen Ausdrucke erkennen. Bon J. Trojon in die Sammlung des Erzherzogs Leopold zes stochen.

Breit: 1. Souh, 7. 3oll, 10. Linien.

#### III.

St. Laurenz Justinian, der in einer Art von Niche steht, gerade vormarts schaut, und die rechte hand, so wie man den Segen zu geben pstegt, in die hohe hebt. Bor ihm steht St. Aus gustin und deutet auf St. Franziskum, den im Botgrunde vor St. Johann dem Daufen kniet, welcher letterere mit einem Stab in der recht ten hand das auf einem Buche liegende Lamm balt, und den einen Just auf einen zerbrochenen Saulenkopf stügt. Noch ein paar zuschauende Kirz chenmannner vollenden die Composizion, deren

flösserlich mystische Bedeutung rathselhaft für mich: ist. Die mahlerische Anordnung dieses Blattes, so wie der Styl der Zeichnung ist groß, und die Köpfe haben in ihrer Art ungemein viel wahres und charafteristisches. Noch einem in der Kirche St. Maria del' Orto in Venedig besindlichen Altargemählbe, in die Sammlung der Louisa, von Andr. Zucchi gestochen. Der beste Kupferstich der meines Wissens nach Pordenone herauss gesommen ist.

Sod; 1. Coub, 9. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Coub, 1. Boll, 3. Linien.

#### IV.

Der Tod Abels. Rain hat ihn schon zur Erde geworfen, am Haupt verwundet, halt ihn mit der einen hand niedergedrückt, und hebt die andere mit der Reule in die Hohe, den Mord zu vollenden, Der Leidende den man rückwärts sieht, stütt sich mit dem einen Arm auf die Erde, und streckt den andern auswärts, mehr um Erdarmen zu bitten, als um sich zu vertheidigen; im hintergrunde erdlickt man ein todtgeschlagenes Reh; wahrscheins lich um die rohe Beschäftigung Kains anzudeuten. Diese Eruppe ist mit unsemeinem Erist angeorde 72 Joh. Ant. Licinio, genannt Porbenone.

net, und man kann ungeachtet der schlechten Ausssschrung des Rupferstechers, die wissenschaftliche Zeichnung, und die Wahrheit im Ausdrucke nicht verkennen. In die obenbemeldte Sammlung von F. A. Lorenzini gestochen.

Hreit: 1. Souh, 21. 308, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 2, 308,

#### V.

St. Catharina und Magdalena, die dem Rind Jefu, das auf dem Schoofe seiner Mutter sitt, ihre Verehrung bezeigen. Halbe Figuren. Im hintergrunde ist Joseph, der nachdenkend die Arme auf ein offenes Buch stütt. Die gute Anords nung und ein naiver gemuthlicher Ausdruck, ist, ungeachtet der Ungeschicklichkeit des Aupferstechers, nicht zu verkennen. Von J. B. Picchiantim die nämliche Sammlung gestochen.

Hoch: 1. Soub, 2. Boll, 7. Linien. Breit: 1. Soub, 6. Boll, 5. Linien.

# . VI.

Die Erichaffung Abams. Diefer liegt gang gerade gegen den Anschauer gestreckt, und scheint eben von der neben ihm stehenden personistzierten Gottheit das Leben empfangen ju haben; diese ift Joh. Ant. Licinio, genanne Porbenone. 73

nur in halber Figur mit viel Wurde, Abam aber ganz, in einer Verfürzung, und zur Hälfte in Helldunkel vorgestellt. Eine zwar sonderbare, aber doch gutwirkende Composizion. Rach einem Ges mählbe der Kirche St. Maria di Campo zu Piaszenza, von Olivier Catti 1625. sestochen.

Hreit: 5. Boll. 5. Linicn.

#### VII.

David, der den Riefen Goliath enthauptet. Der gefallene Riefe liegt mit dem haupte vors warts, mit dem Leibe aber in einer kunstlichen Berkurzung, und zeigt nach seinen Berhaltuissen einen außerordentlich gewaltigen Körperbau an; der junge über ihm stehende Sieger ist mit auß serster Anstrengung bemüht, die schon angefangene Trennung des Hauptes vom Körper zu vollenden. Eine geistreich erfundene, und in großem Stoll gezeichnete Borstellung.

Soch: 6. Boll. Breit: 6. Boll, 9. Linien.

# VIII.

Jefus, beiber Dagbalona als Gartner

74 Joh. Unt. Lieinio, genannt Porbenone.

erfcheine, die mit lebhafter Gemuthebewegung por ihm fniet.

Hoch: 5. 300, 8. Linien. Breit: 6. 300, 9. Linien.

### IX.

Der Tob Abels, ganz von der unter Mro. 4. beschriebnen Borstellung unterschieden. hier ist er auf der Erde liegend, mit dem Tode ringend vors gestellt, welchen Kain durch Reulenschläge mit grimmiger Gebehrde zu beschleunigen sucht. Eine wohlgezeichnete und gut contrastierte Gruppe.

Soch: 5. Boll, 9: Linien. Breit: 6. Boll, 9: Linien.

Diefe bren letitbeichriebnen Blatter find samts lich von Jac. Picino 1556. gestochen, und fels ten ju finden.

mant to the Xi o

Ein bewafneter romischer Reuter auf eis nem springender Pfrede, der seine Lanzewie zum Ans griffe vorwärts hält, und sich mit dem Schilde deckt. Eine zwar mit viel Geiff aber nur flüchtig entworfne Figur. Nach einer Zeichnung, von Nicl. Boldini aus Vizenza in Hellymtel herausgegeben.

hoch: 1. Souh, 3. Boll, 6. Linien. Breit: 11. Boll, 2. Minien.

# Jatob Baffano.

Geboren 1510. Geftorben 1592.

Unter allen mir befannten Mahlern, die fich in eisnigen Theilen des hiftorifchen Kaches vorzüglich aus gezeichnet haben, weiß ich feinen ber eine fo meg nis lebhafte, und fo gang falte Einbildungsfraft, wie Satob Baffano, befeffen bat. Erfindungen find in Rucksicht auf historische Deuts lichkeit und Wahrscheinlichkeit, fo wenig überlegt, und oft fo finnlos dargestellt, daß manche derfels ben füglich als Barobien bes von ihm gewählten Gegenstandes betrachtet werden fannen; eben fo fonderbar find feine Anordnungen; in den meiften berfelben find bie Figuren fo jufammengebrangt , und vergeftalt mit Rebenfachen ( Bieb. Gefdirre n.) umgeben, daß man in manchen Studen, bon allen darin befindlichen menschlichen Figuren, einen Bug ju feben befommt. Dingegen mar er einer der glücklichsten Rachahmer der gang ges meinen Natur, wie man sie in einem ruhigen und gemachlichen Stand auf dem gande fieht; für Diefe nur hatte er bauptfachlich' mablerisches Ges fibl, und mußte fie mit einer bewundrungewurs

digen Wahrheit, und mit einem leichten, kuhnen und kraftvollen Vortrage darzustellen; seine Figus ren zeichnete er richtig so, wie er sie in der ges meinen Natur fand, aber fast immer ohne sichts dare Gemuthsbewegungen; sie scheinen meistens unschlüssig zu seyn, was sie thun wollen, ihre Bewegungen sind träg und schläfrig, so wie die Körper schwer und von kurzer Jorm. Alle diese Fehler aber werden den Betrachtung seines vors westichen der Natur in allen ihren Farbennungen sehr nahe kommenden Colorits, und seiner großen Geschicklichkeit in der Behandlung des hellduns tels, von Kennern gerne beseitigt; aus welchem Gesichtspunkte allein seine Werke betrachtet werden müßen.

Die mir befannten besten Rupferftiche nach Bafs fano find folgende:

T.

Die Gefangennehmung Chrifti. Der Zeits punft ift, da Chriftus schon von der Schaar ums ringt ift, und von Ariegsfnechten gebunden wird; er steht mit Gelassenheit unter ihnen, und halt bende hande vor sich hin, jum Zeichen seiner wils ligen Ergebung. Im Borgrunde liegt Malchus

erschrocken danieder geworfen, und nahe ben ihm ist Petrus, der mit dem Schwerdt auf ihn eins dringt. Die matte Anordnung dieses Blattes zeigt, daß Bassans ben Borstellungen, wo lebs hafte Einbildungstraft erfordert wird, sich in Vers legenheit befunden habe, und seinen Figuren, die der Dandlung angemeßene leidenschaftliche Thätige feit gar nicht zu geben wußte; doch sind die Köpfe mit viel Wahrheit charafterisiert, auch Licht und schatten in einem großen Geschmack behandelt. Bon N. Picou radiert.

Hreit: 11. Soll.

## II.

Chriftus, dernach feiner Verurtheilung mißhandelt wird. Er figt mit gebundenen Sanz ben, mit Dornen gefront, in einer von Stößen ges beugten Wendung; fein Gesicht zeigt schweres Leis den, und auch gedultige Ergebung. Die um ihn fier henden Gerichtstnechte beeifern sich, ihn zu schlagen und zu verspotten. Einige Stafeln tiefer stehen Rriegsleute, die ihn betrachten, und deren einer ihm den Rohrstab vorhalt. Diefer Gegenstand ift sehr contrastvoll angeordnet, und das charafteristische

ber niedrigften Menschenklaffe mit viel Bahrheit bargeftellt. Bon Erispin be Pag 1614. geftochen.

> Doch: 8. 208. -Breit; 10. 308, 11. Linien.

#### .. III.

Die Grablegung Christi. Der Leichnam wird von vier seiner Jüngern in das Grab gesenkt; neben diesem kniet Ragdalena, und seiwarts steben diesem kniet Ragdalena, und seiwarts gewandtem Gesichte. Die Figuren find in keine gefällige Gruppen geordnet, und haben zu wenig Zusammenhans; auch der gemüthliche Ausbruck ist ganz gemein. Bon P. Scalberger' flüchtig rabiert.

Hecht 10. Bell. Breit: 1. Soub, 3. Linien.

### IV.

Das Abendmahl zu Emaus. Der ganze Bors grund ift eine offene Ruche, in welcher fich vier weibliche Personen beschäftigen, theils eine Menge vorräthiger Kächengeräthschaften in Ordmung zu bringen, theils Speise zu kochen. Am Eingange dieser Küche, zunächst ben dem Anschauer, sitzt der Gastwirth nachdenkend in einem bequemen Lehnstuhle; und erst tief im zwepten Grunde ficht Christus mit den zwen Jüngeen, unter einer über etliche Stussen errichteten Lauberhüste ben Lische, und scheint eben ben der Segnung des Brodtes von ihnen erfannt zu werden, indem sich einer derselben gegen ihn neigt. Ein Diener in selts samer Rleidung trägt eine Schüssel mit Speise zum Lische. Bon Rafael Sadeler gestochen.

, Hech: 9, Boll.

Breit: 11. Boll, 3. Linien.

#### v.

Der Besuch Christi ben den Schwestern Mars
tha und Maria. Die Sene ist ein offenes Ses
baude, und den ganzen Vorgrund macht abermal
eine Ruche aus, in welcher zwen Meibspersonen
und ein Koch sich mit Indereitung von Speisen
beschäftigen. Lief im zwenzen Grunde tritt Iesus
aus einem Nebengebände mit zwen seiner Juns
gern daher, den Maria knieend empfängt, um
seine Hand zu kuffen, Martha aber, die an
einem Lische nahe daben sieht, neigt sich gegen
ihn, und deutet mit der Hand auf die Küche,
um sich mit ihren Seschäften zu entschuldigen.
Iesus aber weiset mit erustett Blick auf Maria,

und scheint ihr einen Verweis zu geben, daß fle fich mehr um ihre Beschäftigung, als um ben Genuß seiner Gegenwart bekimmere. Ferne hin fleht man eine kandschaft mit Hirten und Schaafen. Bon Joh. Sabeler gestochen.

> Soch: 8. 300, 6. Linien. Breit: 10. 300, 8. Linien.

#### VI.

Die Varabel bes reichen Mannes, und bes armen gagarus. Much bier ift der Borgrund wieder eine offene Riche, in welcher eine Menge efibarer Sachen verschiedner Urt herumliegen, wos bon man Speisen jugurichten beschäftigt ift, und wo am Reuerheerde ein Uffe fist, der eine Schale halt. Seitwarts im porderften Grunde fist Lazarus als Bettler, balb befleibet, in einer unbedeutens ben Wendung, dem zwen hunde die Rufe lecken. Im zwenten Grunde ficht man den reichen Schlems mer unter einer Lauberhatte ben einem gebectten Tifte fiten; er balt einen Becher mit ben Dans den, auf den er mit gefühlloser Miene abwarts blickt; neben ibm fist jur einen Seite eine Weibse person die ihn unterhalt; jur andern fieht ein feltsam getleibeter Aufwarter mit einer Schuffel: binter

binter bem Lifthe find awen fvielende Mufifanten: und in der Ferne erblickt man in einer Landschaft ben Schlemmer in einem Feuerpfuhl, in der Sobe aber Lazarus auf Abrahams Schooke. Mus biefer Befchreibung zeigt fich bon felbft, bag in obigen bren Vorsiellungen Baffans fehr wenig für den Berftand des Unschauers zu finden, und bag in historischer Rucksicht gegen alle Regeln der bilbens benden Runft in jeder derfelben gewaltig gefüns bigt ift; als Bilber aber, die bloß in der Abficht gemacht worden find, die Starfe in der Rache abmung ber gemeinen Ratur in einer mannigfale tigen Zusammenordnung lebender und lebloser Rore per ju zeigen, find biefe Stude, megen ihrer ans genehmen optischen Wirfung auf bas Muge, une ungemein lobenswerth. Bon Joh. Gabeler gestochen.

**Яоф: 8. ВоП.** 

Breit: 1. Souh, 3. Linien.

Unter dem Namen der dren Sadelerischen Ruchen befannt, und in guten Drücken felten zu finden.

#### VII.

Eine heilige Familie. Maria fitt, und balt bas Rind Jefus auf bem Schoofe, welches

sich gegen den neben ihr stehenden Johannes neigt, und ihn liebreich umarmt; seitwarts hinter Maria ist Joseph, der sein Haupt auf den einen Arm stütt. Eine simple und gefällige Composizion, mit anmuthigen Gesichtsbildungen, und einem frohen ruhigen Ausdruck. Bon Philipp Thos massin gestochen.

Soch: 1. Cout, 5. Boll, 8. Linien. Breit! 1. Cout, 1. Boll, 6. Linien.

# VIII.

St. Chriftoph, ber das auf feinen Schule tern figende Rind, burch bas Waffer ans Ufer tragt. Eine gemeine, aber mit Wahrheit gezeich, nete Figur. In ber Sobe erscheint Maria auf Wolfen. Bon Egid. Sabeler gestochen.

> Soch: 11. 300, 1. Linien. Breit: 7. 300, 9. Linien.

# IX.

Abraham, ber nach bem Rufe Gottes fein Land verläßt, um nach Canaan zu reisen. Ein Weib die ein Rind trägt, und etliche Manner, scheinen den Zug mit einem beladenen Pferde und verschiednem zahmen Bieh langsam antreten zu wollen. Fern im hintergrunde erblickt man die

perfonifizierte Gottheit in einem Lichtftral. Bon Corn. Bifcher meifterhaft geftochen.

Soch: 11. Boll, 6. Linien. Breit; 1. Souh, 2. Boll, 2. Linien.

X.

Der namliche Gegenstand. Der Zeitpunft ift ber frube Morgen. Ein Mann und ein Beib bes schäftigen fich mancherlen Gerathichaften jum Bege führen in Ordnung ju bringen, und andre liegen noch im Schlafe. Auch bier ift ein schon belabes nes Pferd und verschiedne Sausthiere. In der Kerne fieht man etliche Rnechte die mit einer Deerde Schaafen ben Bug anzutreten beginnen, und aus einer Bolfe schieft ein Lichtstral, auf dem bie Worte geschrieben find: Egredere de Terra tua. Von Joh. Sabeler gestochen. Wenn sich diese zwen Vorstellungen nicht durch die daben befinds liche Schrift erklarten, so mochte man schwerlich auf die Bedeutung des Gangen fommen. Es find eigentlich bloß Vaftoralen, denen der Mahler eine nur benlaufige Bedeutung ju geben fuchte; ubris gens find bende angenehm geordnet, und mit auss nehmender Wahrheit ausgeführt.

> Das lettre Blatt ift boch: 7. 3011. Breit: 9. 301L

### XI.

Die Geburt Christi wird den hirten auf dem Felde verkindigt. Der Zeitpunkt ist vor Ansfang des Tages, und die hirten liegen zerstreut ben ihrer heerde; zwen von ihnen sind erwacht, und bemerken den von oben gegen sie redenden Engel mit Verwunderung; andre liegen noch in tiefem Schlafe; die Beleuchtung kommt vom Lichte des Engels. Von Joh. Sadeler gestochen.

Doch: 8. 300, 4. Linien. Breit: 10. 300, 6. Linien.

#### XII.

Eben dieser Gegenstand. Auch hier find die hir; ten ben ihrer Deerde; einer derselben nebst einem Weibe ift beschäftigt; ein andrer schläft, und ein dritter der jur Seite steht, schaut auss warts, und sieht staunend, den von Ferne aus den Wolken erscheinenden Engel. Der Zeitpunkt ist der frühe Worgen. Bon C. Vischer gestochen.

Soch: 11. 30ll, 6. Linien. Breit: 1. Schub. 2. 30ll.

#### XIII.

Nochmalige Wiederholung biefes Gegenstandes. Abermal eine Gruppe von fünf mannlichen und weiblichen hirtenfiguren, die sich ruhig unter ihrer heerde befinden, woben einer in bequemer Lage auf einer Flote spielt. Einer neben biesem schaut in die hohe, und bemerkt mit Zeichen der Bers wundrung den herabkommenden Engel. Diese Borstellung ist ben hellem Lageslicht. Bon Egid. Sadeler gestochen.

Soch: 10. Boll, 4. Linien. Breit: 7. Boll, 1. Linien.

Mit diesen dren jetzt beschriebnen Blattern, hat es in Rücksicht auf historische Erfindung die nams liche Bewandnis, wie mit jenen unter Nro. 9. und 10. Es sind einfache Pastoralen, in denen die Figuren ohne bedeutende Thatigkeit sind, und wo das häusig angebrachte Vieh dieselben zur hälfte bedeckt.

# XIV.

Die Anbetung der hirten. Bor einem offnen Stalle fist Maria, und betrachtet das vor ihr auf einem Tuche liegende Rind Jesu; vor ihr fnieen zwen hirten, die Gestügel aus einem Rorbe zum Geschenke ausheben; ein britter betrachtet knieend das Kind; hinter dieser Gruppe schaut Joseph aus einer Defnung des Stalles heraus;

ben der Hauptgruppe ist eine Ruh, ein Esek und ein Hund angebracht. Die Anordnung hat nichts sinnreiches, und der gemuthliche Ausdruck ist matt; die gemeine Natur aber mit viel Wahrs beit nachgeahmt. Von Joh. Sadeler gestochen.

> фоф: 7. 2011, 9. Linien. Breit: 10. 304.

#### XV.

Der nämliche Gegenstand. Maria fniet auf der Erde, auf welcher auch das Rind liegt, und hebt die Leinwand mit der es bedeckt war empor, um es den hirten ju zeigen, die es mit Zeichen der Shrfurcht betrachten, und Geschenke für sols ches ben sich haben. Im zwepten Grunde ist Josseph welcher der Handlung zusieht. Diese Compossition ist besser überdacht, der gemüthliche Ausdruck flärfer, und das helldunkel von bester Wirkung als in der oben beschriebnen Borstellung. Bon Joh. Sadeler 1599. in Benedig gesiochen.

Dec: 8. 3cl, 3. Linien. Breit: 11. 3cl, 2. Linien.

#### XVL

Die Anbetung ber Beifen aus Dors genland, Waria fit aufen vor einem Stalle, mit bem Rinde auf ihrem Schoose, und neben ihr steht Joseph, der sich auf seinen Stab lehnt. Einer der Weisen (die königlich gekleidet sind) bezeigt dem Rinde seine Verehrung auf den Knieen, und hat seine Krone nebst einer Büchse vor solches auf die Erde gelegt; ein zwepter nähert sich in gebeugter Stellung, und der dritte, der sich noch weiter zurück ben dem Gesolge befindet, betrachtet solches in gerader Stellung. Eine gut auf das Auge wirkende Composition; in der man aber den Gemüthsausdruck, und eine edle Chasrafteristik vermist. Von Nas. Sadeler gestochen.

Soch: 10. Boll, 2. Linien. Breit: 7. Boll, 8. Linien.

## XVII.

Wie Christus die Verkäufer und Räufer aus dem Tempel treibt. Nach einem Ges mählde aus der Dresdner Gallerie. Im Mit telgrunde sieht man Christum, der mit einer Geißel auf einige vor ihm weichende Männer, die ihre Habschaften wegzubringen suchen, ganz langs sam schlagen zu wollen scheint. Die neben ihm, und im Vorgrunde überhäuft unter einander sies henden und liegenden Menschen, Thiere und Ges rathschaften, verursachen, daß man die hauptpers fon nur in balber Rigur feben fann; auch alle übrigen Figuren, eine einzige weibliche ausgenoms men, die zwei Rorbe mit Geflügel und einem todten Safen tragt, werden nur gur Salfte und theilmeife gefehen, fo fonderbar find die Begens ftande in einander geschoben; bennoch macht bas Sange, wegen der flugen Austheilung von Licht und Schatten, eine nicht unangenehme mahleris sche Wirkung. Leidenschaftlicher Ausbruck ift gar feiner zu finden; indem alle handelnden Berfonen fich mit einer Art von Unentschloffenheit und Kalts finn bewegen , und fatt Burcht und Schrecken, bochstens eine verdrießliche Unbehanlichkeit bemers ten laffen. Bon Philipp Undr. Rilian nach hutine Beichnung geftochen.

> hod: 1. Schuh, 2. 300, 2. Linien. Breit: 1. Schuh, 5. Boll, 4. Linien.

## XVIIL

Der Leichnam Christiunter dem Kreuze, beffen Oberleib durch Joseph von Areamatiems por gehalten, und von Maria, ihren Freundins nen, und Johannes, mit Wehklagen betrachtet und angebetet wird; eine fast nächtliche Vorstels

lung, wo eine brennende Rerze beleuchtet. Die Amordnung, und der wahre naive Ausdruck der Trauernden ist zu loben; hingegen ist der Leich; nam mit wenig Geschmack und Richtigkeit gezeichs net. Aus der ehmaligen Sammlung des M. Gesrini, von E. Fauci gestochen.

Hoch: 1. Souh, 2. Boll, 2. Linien. Breit: 1. Schub, 5. 3oll.

Die nämliche Vorstellung hat auch Peter be Jobe gestochen, solche aber, obschon er die brens nende Rerge benbehalten, dennoch nicht als ein Nachtstück behandelt.

Dech; 10. 300, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 1. 300, 5. Linien.

Jakob Robusti, genannt Lintoretto. Geboren 1512. Gestorben 1594.

Tintoret hatte eine so außerst lebhafte (ich mochte fast sagen unbandige) Einbildungstraft, daß er von solcher oft verhindert ward, seine vorzustellenden Gegenstände gehörig zu überlegen, und die erforderliche Gorgfalt auf ihre Aussuhrung zu wenden. Er erfand mit ungemeiner Leichtigkeit; aber seine Ideen waren oft mehr sonderbar als

wahrscheinlich; bie Flüchtigfeit feines Beiftes zeigt fich querft in feinen Anordnungen , wo meiftens immer alles in Bewegung ift. Geine Riguren an fich felbst und gegen einander betrachtet, find zwar mit großer Mannigfaltigfeit contrastiert, aber ben großen Compositionen felten in gefällige Gruppen gebracht, und eben fo felten gehörig mit einander verbunden. Er zeichnete in einem großen Styl; alle seine Formen find mit einer Rubnheit darges ftellt, die an jene des Michael Angelo grengt, obne jedoch bas Durchstudierte und gang Richtige bers felben zu haben. Das Leidenschaftliche feiner Pers fonen suchte er mehr durch lebhafte Wendungen und Bewegungen ber Rorper und Glieber, als burch die Buge in den Gesichtern, auszudrücken, und diefer Ausbruck ift nur zu oft überspannt und bis jur Unwahrscheinlichkeit heftig, wenn ftarte Gemuthebewegungen ben feinen Vorftellungen ins Spiel tommen mußten. hingegen mußte er in vollem Maage alle Vortheile ju behugen, die Licht und Schatten bem Siftorienmabler barbieten, um einem Gemahlbe eine große und harmoniose Wirs tung ju geben; welches, nebst einem der Wahrs heit oft sehr nabe fommenden Colorit, einen übers

aus fühnen, und mit gang eigner Laune fpielens ben Bortrag des Pinfels, seinen Werken einen Rang unter den vornehmsten Produkten der venes zianischen Schule erworben hat.

Unter einer ziemlich beträchtlichen Anzahl Rups ferstiche, die nach seinen Gemahlben herausgekoms men sind, scheinen mir folgende die merkwurdigs ften zu seyn:

#### 1.

Die Rreutzigung Christi, auf bren Blats tern, eine Composition von sehr vielen Figuren. Die Szene ist die obere Fläche des Berges Gols gatha, die sich allmählig zu einem sehr hohen Dos rizonte erhebt; Christus ist fast in der Mitte der Szene, im zweyten Grunde schon gekreutigt, und in dem Zeitpunkte vorgestellt, da man ihm auf seinen Ruse Estig mit Galle vermischt, zu geben im Begrisse ist; zu welchem Ende, ein hinten auf einer Leiter am Kreutze stehender Knecht, den an einen Stade befestigten Schwamm, in ein Geschirr, welches ihm ein andrer vorhält, eintunckt. Unter dem Kreutze, gegen dem Vorgrunde, sit Maria

# 03 Jakob Rebufti, genannt Limoretto.

auf ber Erbe obnmachtig, und bat bas Saupt an ben Bufen einer ihrer Greundinnen gefenft, bie ebenfülle ver Camers ju finfen icheint; eine fies bende britte welbliche Rigur fie gang gegen ben Befrengisten gewandt, ben fie mit Beiden beftis err i merlicher Neuenna berrecher; jwer ander Armedianes der Marie friese wenig und ander काशकार्थक है की कार्यक्रीओं कार्रे हैं के हा हो है कि बार कर mb Rifebemas in Einlichte Griffmatt, unb has been a to Thirtie of his commind de Invient, and die mire de Schingen, bile ledenkwerte bineram is des demainens ibe der Korft gang gemein, effer ein be feine Sige. Bu Minde Geine Sind find die Gerichteftarcher Mindigatie just Cakater binginaure bereit der eine über au dem Armeie defendet if. web nd judie is 1880, in a region to is is det maker and wer has but but the but when when des Crars datur und amunden; un Tormunde end ellige Kriegefrenter, bur um die Min de kient vierer des übene der üb aufwers reference fluore, enchar in manneral art forms eine demandiche Ingah. Indamin aller And. or wife time, while direct, was at Prime,

Die Sandlung betrachten. Der bobe Borigont der ben diefer Borftellung angenommen ift, bat bie Anordnung des Gangen, in Rucfficht auf ben Bufamenhang ber viclerlen Gruppen, febr erichmes ren mußen; baber fie auch, im Gangen betrachtet, giemlich gerftreut find; jede ins besondre aber, ift mit viel Berftand geordnet, die Figuren find in einem großen Stol und mit viel Wahrheit gezeichnet; nur der gefreutigte Chriffus, deffen bende Urme in einer gang geraden horizontalrichtung gespannt find, da fie boch nach bem Gewichte des Obere leibes, ber fie nach den Regeln der Schwere abmarte biegen muß, amen, menigstens nur merte bare Diagonallinien befchreiben follten, ift gang gegen bie Wahrscheinlichkeit gezeichnet. Conft findet man, überhaupt betrachtet, in diefem Bilde mehr leichte und lebhafte Erfindungsfraft, als Dieffinn und fritische lleberlegung; und man bers mundert fich auch ben genauer Betrachtung, daß ein Mann von fo großem Talent und Scharffinn wie Auguftin Caracci, es habe über fich nebe men tonnen, den muhfamen und fchon vollendes ten Stich einer fo fehr bilbervollen Borftellung auf dren großen Blattern auszuführen.

folche 1589. herausgegeben, und bem Großherzog Rerbinand von Medicis jugeeignet.

Die Sohe ift : 1. Soub, 7. Boll, und bie Breite aller brev Bldtter benfamen: 3. Soub, 9. Boll, 7. Linien.

Auch Beinzelmann hat diefe Vorstellung in flein quer Folio fehr forgfaltig gestochen, woraus man die ganze Anordnung bequemer als auf dem fehr großen Caraccifchen Blatt überfehen kann.

#### II.

Die Auferstehung Chrifti. Die Szene ist bas innere einer bustern Gruft, in welcher sich bas Grab befindet, von dem vier Engeleben den Deckstein weggehoben haben, und aus dem Chrisstus in einem hellem Glanze in die hohe fahrt; er hat das Gesicht gegen die Engel gewendet, und halt in der hand die Siegesfahne. Im Borgrunde liegen dren Kriegstnechte in tiefem Schlafe, in wohl contrassierten Wendungen; und durch die Dessnung der Gruft sieht man die dren Warien ankommen, das Grab zu besuchen.

Das helle Licht fommt aus dem geöffneten Grabe, und breitet fich in ungemein fanften gebrochenen To: nen, dergestalt über alle Gegenstände aus, daß nur die Figur Christi ganz, und die Engel nur zum Theil hell beleuchtet werden, alles übrige aber fich in einem angenehmen hellbuntel befindet, woraus für das Gange eine ungemein anmuthige Wirfung entsteht. Bon Egid. Sabeler fehr gut gestochen.

> Яоф: 1. Souh, 7. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Coub, 3. Boll, 7. Linien.

# ÌII.

Maria, die von Engeln in der Luft gestragen wird, dem hieronimus in seiner Einode erscheint, und ihn mit holder Gebehrde anredet. Der heilige, der auf den Rnieen mit Werken der Buße beschäftigt war, macht mit dem Gesichte eine lebhafte Wendung seitwarts gegen die Erscheinung, die er mit starrem und ernstem Blicke betrachtet. Neben ihm ist sein ruhender Löwe, und im Vorgrunde liegt ein Rardinalshut. Sein Gesicht hat einen starfen ernsten Charafter, und die Form hat den wahren Ausdruck eines durch strenges Leben schroff gewordenen Körpers. Nach einem Gemählde in der Schule S. Fanstini zu Benedig, von Aug. Caracci gestochen.

Hoch: 1. Souh, 3. Boll. Breit: 11. Boll, 3. Linien. (

#### IV.

St. Anton von Damonen geplagt, die thn unter der Gestalt verschiedener Lastern umrins gen und ångstigen; er straubt sich gegen sie mit heftiger Bewegung, und ruft mit auswärts gericht tetem Gesicht um hülfe. Ueber ihm schwebt der ewige Bater, um ihn in dem Rampfe zu starten. Eine mit Feuer und Geist schön ausgeführte Coms position, in welcher die Hauptsiguren würdig und groß charafteristert, und alle sämtlich in einem fühnen Styl tressich gezeichnet sind. Nach einem Gemählte in der Rirche Gervasit und Protasit zu Benedig, von Aug. Caracci 1582. gestochen.

Soch: 1. Souh, 6. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 4. Linien.

## V.

Eva, die auf dem Stamme eines Baus mes sist, und dem auf der Erde neben ihr befindlis den Adam den Apfel darbietet. Eva ist eine mit ausnehmend viel Wahrheit, nach einer wohlges wählten Natur dargestellte angenehme Figur, und hat einen sehr naiven Ausdruck. Die Figur Adams aber ist von sehr gemeiner Wahl, und ohne gemüthlichen Ausdruck. Am meisten ist in diesem

Diesem Blatt die sinnreiche und angenehm auf das Auge wirkende Anwendung des helldunkels zu betrachten. Von P. Monaco in die Samme lung des Louisa gestochen.

Soch: 1. Souh, 7. goll, 2. Linien. Breit: 1. Souh, 1. 30ll, 8. Linien.

#### VI.

Das Munder mit bem Wein ben ber Sochzeit zu Canaa. Die Szene ift ein großer Saal, in dem fich auf der einen Seite, vom Bore grunde an in gerader perfvektivifcher Richtung, ein fehr langer gebeckter, mit Speifen beladener, einerseits mit Mannern, anderseits mit Weibern besetter Tisch befindet, an deffen entfernteftem Ende Christus fitt, und neben ihm befindlichen Mutter, anscheinlich ben im Evangelio berührt mers benden Bermeis, wegen ihrer überfluffigen Sorge Benm Vorgrunde am Tische, fist ber Geber des Gastmahls, der feinem Weibe auf einen leeren Rrug, den ihm ein Diener vorhalt, weifet; die ihm abet eine Schale mit Wein, den die hinter ihr befindlichen Magde eingeschenkt haben, gleiche fam zu fosten darbietet, und ihm dadurch mabre scheinlich die Verwandlung des Weins merkbar

machen will. Dag nun Tintoretto für die Deuts lichfeit biefer Begebenheit mehr gewonnen haben wurde, wenn er bie Figur Chriffi und feiner Ruts ter, im Borgrunde, fatt in ber weiteften Entfers nung geordnet hatte, ift außer allem 3meifel; und Darum ift fein gegenseitiges Benehmen tabelhaft, und eine übelangewandte fogenannte pittoreste Laune. Hebrigens hat biefe Borftellung, in Unfes hung ber gefälligen mahlerischen Unordnung ber gelehrten Perfpeffive, bes naiven Ausbrucks Der Riguren , und ihrer Mannigfaltigfeit , nebft ber guten Wirfung bes Lichts und Sellbunfels, viel Von J. Volpato für die hamils Berbienft. tonische Scola Italica gestochen.

> Soch: 11. Boll, 9. Linien. Breit: 1. Sout, 1. Boll, 8. Linien.

Much Fialetti hat folche in größerm Format flüchtig radiert.

## . VII.

. Efther vor bem Ronig Ahasverus. Die Stene ift ein großer prachtiger Saal, an beffen vorderm Ende fich feitwarts der königliche Thron befindet; Efther ift mit ihrem Gefolge bis an bie untere Stuffe beffelben gefommen, wo fie in Dons

macht gesunken ift; welchen Zeitpunkt ber Mabler angenommen bat. Cowobl einige von ihrem Ge folge, als auch verschiedne andre Soffeute eilen herben, fie zu unterftuten; andre zeigen Befturs jung und Erffaunen, und ber Ronig felbft eilt vom Throne mit merkbaren Beichen innerlicher Rabeung ... um fie ju ermuntern; alle übrigen jahls reichen Personen richten ihre Bliefe und Bewes gungen gegen biefen Punft, und zeigen auf mans nigfaltige Urt ihre Theilnahme an dem Borfall. Das Gange ift geschmackevoll und gefällig für bas Auge angeordnet; die Contraposten find naturlich und ungesucht, die Wendungen der Figuren find wahr und ausdruschvoll, die weiblichen Ropfe haben befonders angenehme Formen, und find auch in einem mahrscheinlichen Roftum gefleibet, und es murbe biefes Stuck eine ber lobensmers theften hiftorischen Borftellungen aus der venes zianischen Schule senn, wenn ber Mabler nicht auf ber einen Seite bes Thrones einen nach ber Weise des XV. Jahrhunderts geharnischten Mann, auf der andern aber einen hofdiener mit einer Rate auf dem Urm, hingestellt hatte. Rach einem Semablbe ber ehmaligen Gallerie ju Renfigton



00

wahricheinlich; bie Bluchtigfeit feines Geiftes zeigt fich querft in feinen Anordnungen, wo meistens immer alles in Bewegung ift. Geine Riguren an fich felbft und gegen einander betrachtet, find gwar mit großer Mannigfaltigfeit contrastiert, aber bep großen Compositionen felten in gefällige Gruppen gebracht, und eben fo felten gehörig mit einander verbunden. Er zeichnete in einem großen Stol: alle seine Formen find mit einer Rubnheit darges ftellt, die an jene des Michael Angelo grengt, ohne jedoch bas Durchstudierte und gang Richtige bers felben zu haben. Das Leidenschaftliche feiner Ders sonen suchte er mehr durch lebhafte Wendungen und Bewegungen ber Korper und Glieder, als burch die Buge in den Gefichtern, auszudrücken, und diefer Ausdruck ift nur ju oft überspannt und bis jur Unwahrscheinlichkeit beftig, wenn farte Semuthebewegungen ben seinen Vorstellungen ins Spiel tommen mußten. hingegen mußte er in vollem Maage alle Vortheile ju behuzen, die Licht und Schatten bem Siftorienmabler barbieten, um einem Gemahlbe eine große und harmoniose Wirs fung ju geben; welches, nebst einem der Wahrs beit oft sehr nahe fommenden Colorit, einen übers

aus fühnen, und mit gang eigner Laune fpielens ben Bortrag des Pinfels, feinen Werfen einen Rang unter den vornehmsten Produkten der venes zianischen Schule erworben hat.

Unter einer ziemlich beträchtlichen Anzahl Rups ferstiche, die nach seinen Gemahlben herausgekoms men find, scheinen mir folgende die merkwurdigs ften zu senn:

#### 1.

Die Krentzigung Christi, auf dren Blats tern, eine Composition von sehr vielen Figuren. Die Szene ist die obere Flache des Berges Gols gatha, die sich allmählig zu einem sehr hohen Dos rizonte erhebt; Christus ist fast in der Mitte der Szene, im zweyten Grunde schon gekreutigt, und in dem Zeitpunkte vorgestellt, da man ihm auf seinen Ruse Essig mit Galle vermischt, zu geben im Begriffe ist; zu welchem Ende, ein hinten auf einer Leiter am Kreute stehender Knecht, den an einen Stade befestigten Schwamm, in ein Geschirr, welches ihm ein andrer vorhält, eintunckt. Unter dem Kreute, gegen dem Borgrunde, siet Maria

auf ber Erbe ohnmachtig, und bat bas Saupt an ben Bufen einer ihrer Freundinnen gefenft, Die ebenfalls vor Schmert ju finten scheint; eine ftes hende dritte weibliche Rigur ift gang gegen ben Gefreutigten gewandt, den fie mit Zeichen beftis ger innerlicher Bewegung betrachtet; zwen andre Freundinnen der Maria knieen traurig und anbes tend neben ihr; ben diefen befinden fich Yohannes und Rifodemus in abnlichen Stellungen, und diese Gruppe ist in Rucksicht auf das contrastvolle ber Anordnung, und das naive der Wendungen, febr lobenswerth; hingegen ift bas charafteristische ber Ropfe gang gemein, ohne einige feine Buge. Bu benden Seiten Christi find die Berichtsfnechte beschäftigt die zwen Schacher hinzurichten, beren der eine schon an dem Rreube befestigt ift, wels ches fie fich bemuben in die Sobe ju gieben; ber andere aber wird erft auf fein auf der Erde liegens des Rreut gelegt und gebunden; im Borgrunde find etliche Rriegsfnechte, die um die Rleis der Christi spielen; das übrige der fich aufwarts giebenden Plane, enthalt in mannigfaltigen Grups pen eine betrachtliche Ungahl Buschauer aller Urt, die theils figend, theils fiehend, oder ju Pferde,

Die Sandlung betrachten. Der bobe Horizont der ben diefer Borstellung angenommen ift, bat die Anordnung des Gangen, in Ruckficht auf den Bufamenhang ber viclerlen Gruppen, febr erfchmes ren mugen; daher fie auch, im Gangen betrachtet, giemlich gerftreut find; jede ins befondre aber, ift mit viel Berftand geordnet, die Figuren find in einem großen Styl und mit viel Wahrheit gezeichnet; nur der gefreutigte Chriffus, beffen bende Urme in einer gang geraden horizontalrichtung gespannt find, ba fie doch nach dem Gewichte bes Obers leibes, ber fie nach den Regeln ber Schwere abs marts biegen muß, zwen, menigstens nur merk bare Diagonallinien befchreiben follten , ift gang gegen Die Wahrscheinlichkeit gezeichnet. . Conft findet man, überhaupt betrachtet, in diefem Bilde mehr leichte und lebhafte Erfindungstraft, als Dieffinn und fritische lleberlegung; und man bers wundert fich auch ben genauer Betrachtung, daß ein Mann von fo großem Talent und Scharffinn wie Augustin Caracci, es habe über fich neh: men fonnen, den mubfamen und schon vollendes ten Stich einer fo fehr bilbervollen Borftellung auf dren großen Blattern auszuführen.

94 Jatob Robufti, genannt Tintoretto.

folche 1589. herausgegeben, und bem Großherzog Rerdinand von Medicis zugeeignet.

Die Sohe ift: 1. Souh, 7. Boll, und die Breite aller brev Blatter benfamen: 3. Souh, 9. Boll, 7. Linien.

Auch Beinzelmann hat diese Vorstellung in klein quer Folio sehr forgfaltig gestochen, woraus man die ganze Anordnung bequemer als auf dem sehr großen Caraccischen Blatt übersehen kann.

#### II.

Die Auferstehung Christi. Die Szene ist das innere einer dustern Gruft, in welcher sich das Grab befindet, von dem vier Engel eben den Deckstein weggehoben haben, und aus dem Chrisstus in einem hellem Glanze in die hohe fahrt; er hat das Gesicht gegen die Engel gewendet, und hält in der hand die Siegesfahne. Im Borgrunde liegen dren Kriegstnechte in tiefem Schlafe, in wohl contrassierten Wendungen; und durch die Dessnung der Gruft sieht man die dren Marien ankommen, das Grab zu besuchen.

Das helle Licht fommt aus dem geoffneten Grabe, und breitet fich in ungemein fanften gebrochenen Tos nen, dergestalt über alle Gegenstände aus, daß nur die Figur Christi gan; , und die Engel nur zum

Theil hell beleuchtet werden, alles übrige aber fich in einem angenehmen helldunkel befindet, woraus für das Gange eine ungemein anmuthige Wirfung entsteht. Bon Egid. Sabeler fehr gut gestochen.

Воф: 1. Coub, 7. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Coub, 3. Boll, 7. Linien.

# III.

Maria, bie von Engeln in der Luft gestragen wird, dem hieronimus in seiner Einode'erscheint, und ihn mit holder Gebehrde anredet. Der heilige, der auf den Knieen mit Werfen der Buffe beschäftigt war, macht mit dem Gesichte eine lebhafte Wendung seitwarts gegen die Erscheinung, die er mit starrem und ernstem Blicke betrachtet. Neben ihm ist sein ruhender Lowe, und im Vorgrunde liegt ein Kardinalshut. Sein Gesicht hat einen starten ernsten Charafter, und die Form hat den wahren Ausbruck eines durch strenges Leben schroff gewordenen Körpers. Nach einem Gemählde in der Schule S. Fanstini zu Benedig, von Aug. Caracci gestochen.

Doch: 1. Soub, 3. Boll. Breit: 11. Boll, 3. Linien.

### IV.

St. Anton von Damonen geplagt, die thn unter der Gestalt verschiedener Lastern umrins gen und angstigen; er straubt sich gegen sie mit heftiger Bewegung, und ruft mit auswärts gerichs tetem Gesicht um Hulfe. Ueber ihm schwebt der ewige Vater, um ihn in dem Rampse zu starten. Eine mit Feuer und Geist schön ausgeführte Comsposition, in welcher die Hauptsiguren würdig und groß charafteristert, und alle sämtlich in einem fühnen Styl tressich gezeichnet sind. Nach einem Gemählbe in der Kirche Gervasii und Protasii au Benedig, von Aug. Caracci 1582. gestochen.

Sod: 1. Souh, 6. 300, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 4. Linien.

#### V.

Eva, die auf dem Stamme eines Bau, mes sist, und dem auf der Erde neben ihr befindlischen Adam den Apfel darbietet. Eva ist eine mit ausnehmend viel Wahrheit, nach einer wohlges wählten Ratur dargestellte angenehme Figur, und hat einen sehr naiven Ausdruck. Die Figur Adams aber ist von sehr gemeiner Wahl, und ohne gemüthlichen Ausdruck. Am meisten ist in diesem

Diesem Blatt die sinnreiche und angenehm auf bas Auge wirkende Anwendung des helldunkels zu betrachten. Von P. Monaco in die Samme lung des Louisa gestochen.

Soch: 1. Souh, 7. goll, 2. Linien. Breit: 1. Souh, 1. Boll, 8. Linien.

#### VI.

Das Wunder mit dem Wein ben ber Sochkeit gu Canaa. Die Stene ift ein großer Gaal, in dem fich auf der einen Geite, vom Bore grunde an in gerader perfpettivifcher Richtung, ein febr langer gebectter, mit Speifen belabener, einerseits mit Mannern, anderseits mit Weibern befetter Lifch befindet, an deffen entfernteftem Ende Christus fitt, und neben ihm befindlichen Mutter, anscheinlich ben im Evangelio berührt wers benden Bermeis, megen ihrer überfluffigen Gorge Benm Vorgrunde am Tische, fist ber Geber des Gaftmahls, der feinem Weibe auf einen leeren Rrug, den ihm ein Diener vorhalt, weifet; Die ihm aber eine Schale mit Wein, ben die hinter ihr befindlichen Mägde eingeschenkt haben, gleichs fam zu kosten barbietet, und ihm dadurch mabre scheinlich die Verwandlung des Weins merkbar

machen will. Daß nun Tintoretto für die Deuts lichkeit dieser Begebenheit mehr gewonnen haben würde, wenn er die Figur Christi und seiner Mutster, im Vorgrunde, statt in der weitesten Entsers nung geordnet hatte, ist außer allem Zweisel; und darum ist sein gegenseitiges Benehmen tadelhaft, und eine übelangewandte sogenannte pittoreste kaune. Uebrigens hat diese Vorstellung, in Ansechung der gefälligen mahlerischen Anordnung der gelehrten Perspefsive, des naiven Ausdrucks der Viguren, und ihrer Mannigfaltigkeit, nehst der guten Wirtung des Lichts und Helldunkels, viel. Verdienst. Von J. Volpato für die Hamils tonische Scola Italica gestochen.

Sod: 11. 3011, 9. Linien. Breit: 1. Schuh, 1. 3011, 8. Linien.

Auch Fialetti hat folche in größerm Format flüchtig radiert.

#### VII.

Efther vor dem König Ahasverus. Die Szene ift ein großer prachtiger Saal, an deffen vorderm Ende fich seitwarts der königliche Thron befindet; Efther ift mit ihrem Gefolge bis an die untere Stuffe desselben gekommen, wo sie in Ohns

macht gesunken ift; welchen Zeitpunkt ber Mahler angenommen bat. Cowohl einige von ihrem Gefolge, als auch verschiedne andre hoffeute eilen berben, fie ju unterftuten; andre zeigen Befturs zung und Erffaunen, und ber Ronig felbit eilt vom Throne mit merkbaren Beichen innerlicher Rabrung zeum fie ju ermuntern; alle übrigen jable reichen Wersonen richten ihre Bliefe und Bewes gungen gegen diesen Punft, und zeigen auf mans nigfaltige Urt ihre Theilnahme an dem Borfall. Das Gange ift geschmackevoll und gefällig für bas Auge angeordnet; die Contraposten find naturlich und ungesucht, die Wendungen der Riguren find wahr und ausdruschvoll, die weiblichen Kopfe haben befonders angenehme Formen, und find auch in einem wahrscheinlichen Roftum gefleibet, und es wurde diefes Stuck eine ber lobensmers theften historischen Vorstellungen aus der benes zianischen Schule senn, wenn der Mabler nicht auf ber einen Seite bes Thrones einen nach ber Weise des XV. Jahrhunderts geharnischten Mann, auf der andern aber einen hofdiener mit einer Rate auf dem Urm , hingestellt hatte. Rach einem Gemablbe ber ehmaligen Gallerie ju Renfigton



100 Jakob Robusti, genannt' Tintoretto.

in England, von G. Gribellini mittelmäßig, und ohne Berständnis des helldunkels gestochen.

Hoch: 10. 300, 8. Linien. Breit: 1. Schub, 6. Linien.

#### VIII.

Der Rindermord zu Betlehem. Withende Rriegstnechte laufen mit Ungestim durch die Gasssen und in die Häuser, entreißen den fliehenden und jammernden Muttern auf allen Seiten die Rinsder und morden solche auf verschiedne Weise; einige dieser unglücklichen Weiber versuchen es vergeblich, sich den Mordern zu widersetzen. Das Wilde, das Geschhllose und Verworfene der Wordenden, so wie das Entsetzen und der Jammer der Mutter, ist mit einem der Handlung entspres chenden Feuer, und mit sehr startem Ausdrucke vorgestellt; eine kühn gezeichnete, contrastvolle und großwirfende Composition. Von Egid. Sades Ier meisterhaft gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 3. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Schuh, 6. Boll, 10. Linien.

#### TX.

Das Wunder mit ben fünf Brobten. Eriftus fieht auf einem im Mittelgruude liegens

ben Sugel, wo er die Bertheilung ber Brodte einigen Jungern, die ihn umgeben, befiehlt; um Diefen Sagel herum, ber fast gang in einem ftare ten Sellbunfel ift , haben fich mancherlen Grups ven bon Mannern, Beibern und Rindern gelas gert , bie Boblthat des Bunbers ju genießen. Im hintergrunde find noch mehr versammelte Leute, meistens fitend vorgestellt, die auch ihren Untheil zu erwarten scheinen. Das gute biefes Blattes besteht in der fart wirfenden, aber febr willfürlichen Anwendung des helldunfels, und in der gefälligen Contraftierung ber Gruppen; denn : Biele Menschen bensammen , in einem fast une thatigen, oder boch fehr ruhigen Stande vorzuftele Ien , waren feine Gegenftande für Tintorets feurige Einbildungsfraft. Bon Lufas Rilian gestochen.

> hoch: 1. Schuh, 5. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh, 2. Boll, 1. Linien.

#### X.

Die Anbetung der hirten. Die Stene ift das innere eines Stalles, über den ein offener heuboden gezogen ift, auf welchem Maria mit dem Kinde fist, das in einer geflochtenen Krippe

# 102 Jakob Robusti, genannt Tintorettto.

liegt: fie bebt das Tuch womit das Rind bedeckt war in die Sobe, um es einigen beranffteigenden Birten und Birtinnen zu zeigen, die es ehrfurchts boll betrachten und bewundern. hinter Maria fteht Tofeph, der fich nachdenfend an feinen Stab lebnt. . Unter bem Beuboben find etliche Dirten beschäftigt , Geschente hinauf zu bieten. Die Beleuchtung fällt durch ben unbedeckten Dachs ftuhl swischen den Balken, in getheilten Lichts ftralen auf die Sauptgruppe, und breitet fich bon da in gebrochnen Tonen und Refferen auf die uns tern Gegenstände bergestalt aus, daß die im Bors grunde befindlichen Figuren fast gang in einem reffervollen helldunkel stehen; welches eine zwar fonderbare, aber groke, und für das Auge febr angenehme optische Wirkung macht; worin eigents lich auch das intereffantefte diefer Borftellung besteht. Bon Carl Saccus mablerisch rabiert.

Soch: 1. Souh, 7. 300, 9. Linien. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 10. Linien.

### XI.

Die Auferweckung Lagarus. Die hands lung geschieht in einer tiefen Sohle, deren Gins gang man in der Sohe bemertt; etliche Manner

haben ben fast nachten Lagarus schon aus bem in Kelsen gehauenen Grabe gehoben; er macht mit bem rechten Urm eine matte Bewegung aufwarts, und richtet die schwach aufgeschlagenen Augen auf Chriftum, ber nabe jur Geite fiebt, und bie Sand fegnend gegen ihn wendet. Gine Menge Rufeber benderlen Geschlechts zeigen auf mannige faltige Art ihr Erstaunen, unter benen fich eine weibliche Verson nahe am Aufe bes Grabes burch einen besonders lebhaften Ausdruck, auszeichnet. Ein mit bem Oberleib außen an Lagarus Grabe angelehnter nachter tobter Rorver, ift eben fein angenehmer Gegenstand für ben Unschauer, und scheint blog ba ju fenn, um einen leeren Raum auszufüllen. Lobenswerth ift ben Diefer Borftels lung die mablerische Anordnung, und die gut wirfende Vertheilung bes Lichts und hellbunkels. Bon Bilbelm Courtois geftochen.

Hod: 1. Souh, 5. Linien. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 5. Linien. Ein feltenes Blatt.

XII.

Das Abendmahl Chrifti. In einem offes nen Saale fist Chriftus mit gehn feiner Junger

# 204 Jakob Robusti, genannt Lintoretto.

ben Tische, Die zwen übrigen fichen seitwarts in einer fleinen Entfernung an der Band; mit einem von diesen redet er, und deutet zugleich auf Des trum, ber fich mit Eifer empor bebt, und feine Treue ju verfichern scheint; welches bas einzige - verständliche in dieser Vorstellung ift. Die Trens nung ber ginger von bem Tifche, ben einer so gemeinschaftlichen Sandlung, hat keinen hins langlichen Grund, ist zugleich wider die Wahrs scheinlichkeit, und verurfacht eine unnöthige Bers ffreuung in der Composition, auch ist das charats teristische der Personen gang gemein; und nur in ber Leichtigkeir der mohl contrastierten Wendungen berfelben, an der fühnen Zeichnung, und an der gefälligen Unwendung des Lichts und helldunkels tann man ben geschickten Mabler ertennen. Bon Egib. Gabeler geftochen.

> Hoch: 9. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Soub, 3. Boll.

#### XIII.

Der Leichnam Christi unter bem Kreuze, ber von Ritobemus gehalten wird. Mage balena betrachtet solchen mit Zeichen bes innigsten Schmerzens, und Maria, die in Ohnmacht

gefunken ist, wird von einer ihrer Freundinnen unterstügt. Man sindet zwar wenig edles in dem charakteristischen der Sesichter, aber dennoch ist ihr innres Leiden mit viel Wahrheit ausgedrückt. Vorzüglich gut ist die mahlerische Anordnung der Gruppe, und die gefällige Behandlung des Hells dunkels. Von Egid. Sadeler gestochen.

Явей: 1. Souh, 2. 300. Breit: 1. Souh, 2. 300, 9. Linien.

#### XIV.

Magdalena und Johannes, die den Leich, nam Christi, der auf dem Schoose seiner Mutter liegt, empor halten, indem diese in Ohumacht sinkt; eine gemeine Ersindung und Anordnung, und eine noch gemeinere Charakteristik, ganz in hollandischem Geschmack. Von Cornelius Visscher radiert. Nur die, diesem Rupferstecher eigene angenehme Behandlung des Helldunkels, macht dieses Blatt bemerkenswerth, welches selsten zu sinden ist.

hoch: 1. Souh, 3. Boll. Breit: 10. Boll, 9. Linien.

# XV.

Die himmelfahrt Maria. Gie ift icon

106 Jafob Robufti, genannt Lintoretto.

boch über bem Grabe von Engeln getragen und umaeben, und richtet ihre Blicke mit einer lebhafs ten Bewegung bimmelmarts : um bas offene Grab berum, auf welchem einige geflügelte Engelse fopfchen fattern, find die Junger Chrifti in mannigfaltigen Wendungen , und zeigen , indem fie gröfitentheils aufwarts ichauen, ihr Erftaunen und ihre Chefurcht für Die Beilige, so wie ihr Erstaunen über bas Bunder. Die Anordnung Diefer Borftellung tann in jeder Ruckficht groß, geiffreich und ichon genannt werden; und die uns gezwungenen Contrafte in allen Stellungen und Ropfwendungen verdienen großes Lob. Schade. bag ber Rupferftecher Undr. Bucchi, die Wirs fung des Bellduntels, als eine den Berfen Dins torets besondre Eigenschaft, in Diefem, so wie in allen Blattern, die er für die Sammlung bes Louisa nach venezianischen Mablern verfertigte, gang verfehlt bat.

Hoch: 2. Schuh.

Breit: 1. Soub, 2. Boll, 10. Linien.

## XVI.

Die Begführung bes Leichnams bes Evangeliften Martus, von Alexandrien

Jalob Robusti, genannt Tintoretto. 107 nach Benedig, welches die Alexandriner verhindern wollten, aber durch verschiedne Wuns der weggeschreckt wurden.

Die Stene ist ein großer, mit Prachtgebauten und Saulengangen umgebener Plat in Alexandrien. Am Worgrunde ist ein vornehmer Benezianer in Amtstleidung, mit zwen andern beschäftigt, den Leicht nam, den sie auf einem hinter ihnen befindlichen Rameel hergebracht, und von solchem herunterges nommen zu haben scheinen, wegzutragen. Im Mitstels und hintergrunde bemerkt man die Zeichen eines heftigen Gewitters und Sturmwindes, mit Bligen, wodurch das Volk erschreckt, zur Flucht gebracht, und zum Theil niedergeworfen wird. Seitwarts, unfern von der Hauptgruppe, am Vorgrunde, sieht man einige durch die Luft entsliehende-durchsichstige Menschessgestalten, mit Zeichen des Schreckens.

Die Erfindung und Anordnung diefes Bildes jeigt eine außerordentlich feurige Einbildungsfraft. Von Andr. Zuch i gestochen.

> Soch: 1. Souh, 6. 3oll, 4. Linien. Breit: 1. Sout, 8. 3oll, 7. Linien.

In der Sammlung des Louisa.

#### XVII.

Chriftus por Vilato. Der Schauplat ift ein offenes prachtiges Gebaude, wo auf einem über etliche Stafeln erhobenen Gerichtsftubl Dilas tus fist, ber bas ihm von den Juden abgenos thiate Lodesurtheil schon gesprochen hat, und fich mit ungufriedner Diene Die Dande mafcht, ins bem er feitwarts schaut, wo fich unter andern um ihn befindlichen Mannern, ein figender Schreis ber vorzüglich ausnimmt. Chriftus fieht gerade por Pilato, mit übereinander gelegten gebundenen Banden, in einer gelagenen und cheln Stellung, bas Beficht etwas abwarts gefenft; er ift noch mit feinen gewöhnlichen Rleidern bedeckt, an wels den, und an dem Ende bes Strickes mit bem er gebunden ift, die Gerichtsfnechte ibn faffen, und das Zeichen ju feiner Wegführung mit Uns geduld gu erwarten Scheinen; tiefer unter biefem, fteben andre vom Bolte, die der handlung mit mannigfaltigen Meußerungen ihrer Leibenschaften jufeben. Eine der mobliberdachteften, und in groß fem Geschmad angeordnete Borftellung von Dins

Jakob Robusti, genannt, Tintoretto. 109 toret. Bon Andr. Zucchi in die oben bemeldte Sammlung gestochen.

> Hoch: 1. Soub, 8. Soll, 2. Linien. Breit: 1. Soub, 3. Boll, 10. Linien.

#### XVIII.

Die Chebrecherin vor Chrifto. Die Sandlung geschieht in der offenen Salle eines Tempelabulichen Gebaudes, mo Chriftus faft in ber Mitte auf einem Gaulengestelle fist, sich mit einer Sand auf folches flutt, und mit ber aubern eine Deutung auf das vor ihn gebracht wordene Weib macht, und, aus Miene und Gebehrde gu schließen, solches eben loszusprechen scheint. Sie ftebt mit einem demuthigen und schampollen Ane ftande gegen ibn, mit abwarts gefenttem Gefichte, bat die eine Sand an der-Bruft, und halt mit der andern ein Stud ihrer Rleidung; ein alter Sittenrichter halt fie, und zwen andere, bem Unicheine nach ebenfalls Gerichtsmanner, reden eifrig mit Christum gegen die Angeflagte, auf Die fie mit Unwillen hindeuten. Zu benden Seiten fieht man verschiedene Rranke, die hergebracht worden find, um von Chrifto geheilt ju werden; eine beträchtliche Anzahl anderer Personen find als

Buschauer angebracht. Christus ist mit wurdigem Anstande vorgestellt; das angetlagte Weib hat eine angenehme Form, und eine intercssante auss druckvolle Wiene; der Ausdruck der Semuthsbewegungen ben den Uebrigen, ist mit viel Wahrs heit ausgeführt, und die mannigsaltigen Sesichtes bildungen sind start und bestimmt charakteristert. Ues derhaupt kann dieses Stück auch noch in besonderer Rücksicht auf die eben so groß als angenehm wirs kende Anordnung des Sanzen, meines Erachtens, als eins der wohlüberdachtessen Werken Tintos rets betrachtet werden. Nach einem Semählbe der Oresdener Gallerie, von Bacciarelli ges zeichnet, und von Philipp Andreas Kilian gestochen.

Soch: 1. Souh, 4. Boll, 4. Linien. Breit: 2. Souh, 1. Boll, 5. Linien.

Undreas Schiavone. Geboren 1522. Geftorben 1582.

Diefer Mahler hatte fo vortrefliche Raturgas ben für die Runft, daß er wahrscheinlich seine Borganger und Zeitgenoffen in der venezianischen Schule übertroffen haben wurde, wenn ihn sein eifernes Schickfal nicht genöthigt hatte, um Unsterhalt zu haben, seine Studien bloß nach dem Damals in Oberitalien herschenden Kunstgeschmack, vorzüglich auf schöne Farbung, und überhaupt auf das, was fast nur auf die äußern Sinne wirkt, einzuschränken, und die Richtigkeit der Zeichnung, die ein langwieriges Studium erfordert, zu verznachläßigen. Er schuf sich daben einen Styl in der Färbung, der weniger start als Giorgion's, aber frästiger als Lizians war, mit dem er dennoch der Natur oft so nahe kam, als bepde diese großen Coloristen. In der Ersindung, Anordnung, und in der Grazie der Köpfe, besonders der weiblichen, übertraf er sie weit.

Man muß es bedauern, daß fast nichts nach dies sem vortrestichen Manne gestochen worden ist, woraus Liebhaber seine vorzüglichsten Runsteigens schaften nach ihrem wahren Berdienst beurtheilen könnten. Folgende wenige Blatter scheinen mir einiger Ausmerksamkeit werth zu seyn:

I.

Das Urtheil des Midas. In einer lands lichen Gegend figs Midas auf einem fleinen Bugel, mit übereinander gefchlagenen Schenkeln. bas haupt auf die hand geftüßt, und ichaut abwarts auf ben gerade vor ihm auf der Erde liegenden Dan , der fich fehr bequem gelagert . und feine Riote fcon benfeite gelegt hat; etwas meiter jur Rechten biefer Gruppe, ift Apollo, ber zwar fein Biolin noch in der hand hat, aber den Bogen , wie ben einer Paufe guruckhalt. der andern Geite ift Tmolon als Schiedrichs ter , und neben ibm fit Minerva , gegen bie er fich wendet, und auf Apollo hindeutet, und ben Bettftreit für folchen zu entscheiben fcheint. Midas, der burch eine verdriefliche Miene, feis nen Unwillen über bas Urtheil deutlich merken laft, empfangt jugleich feine Strafe, indem man icon die Berlangerung feiner Ohren feben fann. Diese Borftellung ift uns zwar durch einen gang mittelmäßigen Anpferstecher überliefert worden : bennoch findet man darin finnreiche Anordnung, und einen bedeutenden Ausdruck. Nach einem Bes mabibe ber ehmaligen Sammlung ju Renfigton in Engelland, von Simon Gribellin geftochen.

506: 10, 30II.

Breit: 1. Sout, 6. Linien.

II.

Die Anbetung ber hirten. Die Szene ift außen vor einem Stalle, das Rind liegt in einer Rrippe, und wird von Maria, die auf der Erde fniet, aufgedeckt; dren vor der Rrippe knieende Hirten betrachten es mit Zeichen der Bewundrung; im hintergrunde steht Joseph an eine Saule ges lehnt, und schaut der Handlung zu. Aus diesem geschmacklosen Aupferstich ist nur die wohlausges dachte Anordnung, und der naive Ausdruck in den handelnden Personen zu bemeeten. Von E. Mos galli in die Sammlung des Louisa gestochen.

Soch: 1. Souh, 1. Boll, 10. Linien. Breit: 1. Schub; 5. Boll, 10. Linien.

# III.

Christus im Dehlgarten. Er ist auf den Rnieen, in ganzlicher Entfraftung hinsintend vor gestellt, und ein Engel eilt herzu ihn zu unters Kützen. Auf einem vor ihm befindlichen hügel exblickt man den Kelch. Eine schon gedachte, rührende und ausdruckvolle Darstellung. Bon Rafael Sabeler gestochen.

Hoch: 7. 3011, 9. Linien. Breit: 5. 3011.

Ein feltenes fleines Blatt.

Hieronimus Mutian. Geboren 1528. Gestorben 1590.

Mutian war einer von jenen wenigen glucks lichen Runftlern, die ben einer portreflichen naturs lichen Anlage zur Runft, eine gute und forgens frene Auferziehung genoffen, und ihre Kabigkeiten mit immer heiterm Gemuthe entwickeln und culs tivieren fonnten. Diese Umftande, und fein mit Lebhaftigfeit und Ernft gludlich gemischter phys ficher Charafter, batten einen febr merfbaren Gins fluß in alle seine Werte; er studierte zwar anfangs lich nach Tigian, weiterhin aber nach den Untiken und ben Meiftern ber romischen Schule ; fann aber nicht mabrnehmen, bag er irgend eine Art feiner Borganger oder Zeitgenoffen nachges ahmt håtte, sondern er schuf sich eine, ihm gang eigene, aus der wohlgemablten Natur gezogene, und auf reifes Nachdenken gegründete Urt, worin überall ein wohl cultivierter hober Geift hervorblickt. Seine Erfindungen sind immer historisch wah: scheinlich und allemal der zur Deutlichkeit vors theilhaftefte Zeitpunkt baben gemahlt; er gab feis nen Figuren edle Formen, leichte ungegrouis

gene Stellungen, anmuthige und charafterbolle Ropfe, und mit Gefchmack bebandelte Rleiduns gen : er zeichnete miffenschaftlich und in einem großen Styl; feine Farbung ift fraftig, rein, und fommt der Wahrheit meiftens fehr nahe; die Gemuthebewegungen wußte er mit allen erforders lichen Modififationen auszudrücken, und man tann fagen, daß er alle Theile der Mahleren in gleich hohem Grade befeffen babe; und daß er unter feinen Zeitgenoffen nur von bem Caracci übertroffen worden fen. Rebft dem hatte er auch wie diefe, eine vorzügliche Geschicklichkeit, Lands Schaften zu mablen. Außer Corn. Cort, und 2. Desplaces, haben febr wenige geschickte Rupfers ftecher nach feinen Werfen gearbeitet. Die borguge lichften Blatter find folgende:

I.

Die Erweckung ber tobten Tochter bes Jairi. Die handlung geschieht in einer Art von Borsaale, bessen Fußboden wegen einigen angebrachsten Stuffen von ungleicher Sobe ift. Auf der erften. Flache ift die Lochter auf einem Bette, und wird

von Christo, ber vor ihr steht, ben ber Sand gefaßt, und fcheint eben wieder ein neues Leben erhalten ju haben, indem fie fich mit dem Obers leibe empor hebt, und mit bem Ausbrucke einer person , die fich aus einer Ohnmacht erhebt , mit matten, aber holbem Blicke den Bunderthas ter anschaut, und das haupt gegen ibn neigt; neben bem Bette fniet bie Mutter, und zeigt auf eine brunftige Art Erstaunen und Dantbarteit; ben ihr fieht ber Bater , ber mit gebucktem Leibe freus devoll die Bande an die Bruft druckt. Ueber eine Stuffe hoher gegen bem Bette, fiehen zwen Mans ner, beren einer ber Berlobte ber Auferweckten, der andre aber sein Bater gu fenn scheint; ber erftre ftreckt mit Entzücken bende Arme gegen feine Geliebte aus, mabrend bem ihn der andre ums armt. Diefe Borftellung ift finnreich erfunden und angeordnet, die Figur Christi hat einen wurdigen Unftand, und alle übrigen Figuren haben eble und bedeutende Charaftere, mit einem zwar leb: haften, aber gemäßigten gemuthlichen Ausbrucke. Ein großer Styl in der Zeichnung und Drapperie, und eine weise Vertheilung des Lichts und Schats tens, find, ungeachtet ber barten Behandlung des Anpferfiechers, nicht zu verfennen. Bon Ph. Thomaffin gestochen.

> Hoch; 1. Schub, 7. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Schub, 2, 30ll, 1. Linien.

#### II.

Bie Chriftus feinen Jungern bie Suffe waschet. Die Szene ift ift ein großer Speisesaal, ber fich an einen boben Horizont zieht; und an deffen . Ende ein erhobenes Gelander oder Gallerie anges bracht ist; die Composition ist so geordnet, das die Mitte des Vorgrundes gang leer ift, und dem Auge frenes Spiel gemahrt, alles was im Mittel und Hintergrunde vorgeht, zu betrachten : zu benden Seiten aber reichen fich die Riguren vom Bors grunde an in angenehmen Gruppen und perfpettis Difcher Richtung, bis in den hinterften Grund. Die Haupthandlung, wo die bedeutendeften Figus ren angebracht find, gefchieht im Mittelgrunde, da fieht man Christum, ber vor bem fisenden Vetro auf den Rusboden kniet, und ihm buldreich amureden scheint, fich die Raffe maschen zu lass fen; hinter Christo ift ein langer Speisetischa an welchem verschiedne feiner Junger in mannigfale tigen Wendungen theils fisend, theils fiehend, der

Dandlung ihres Deiffers guleben, und fich barüben unter einander zu besprechen scheinen. Auf einer Seite bes Vorgrundes ift ein Junger ber die Rufis maschung schon erhalten bat, und seine Schube wieder befestigt; hinter ihm find andre, die ebens falls schon ben der Handlung gewesen zu fenn Scheinen. Auf der andern Seite fieht man mans herlen Dienffleute, die mit Wegtragung der ges braucht wordenen Tischgerathschaften beschäftigt find. 3m hintersten Grunde auf dem Gelander. find einige Personen, deren ein Theil der hands lung von oben berab juffeht. Die Beleuchtung bes Mittelgrundes fommt von zwen Settenfens ftern; im Vorgrunde scheint folche von einer groß feit uicht fichtbaren Deffnung bes Saales zu toms men ; im binterften Grunde fommt noch einiges Bicht aus ber offnen Gallerie. Die Anordnung in dieser Borstellung, ist in Rücksicht ihrer anges nehmen perspettivischen Degradazionen, der zwects mäßigen Auftellung und ungezwungenen Gruppies rung der Riguren. ben einem fo boch angenoms menen horizonte, musterhaft in ihrer Art; mit eben so viel Weisheit und feinem optischen Ges fühl, ist Licht und Helldunkel vertheilt. Sowohl

vie Hauptsigur als die übrigen Personen, haben nach Maaßgabe ihrer Wichtigkeit bey der Hands lung, edle, sesse und bestimmte Charaktere, mit einem wahren gemüthlichen Ausdruck; Zeichnung endlich und Drapperien, sind in großem Geschmack ausgeführt.\*) Vons Ludwig Desplaces gut zestochen.

> Hoch: 1. Schub, 5. Boll. Breit: 2. Schub, 8. Linien.

Joh. Collin hat es ebenfalls, aber von der Gegenseite herausgegeben.

Hoch: 1. Schuh, 6. Boll. Breit: 2. Schuh, 5. Linien.

Diefes kommt aber dem obigen in der geifte reichen Behandlung nicht ben.

#### III.

Elisabeth, Königin in Ungarn, welche die armen Kranken besucht, und als heis lige, Wunder an ihnen verrichtet: Sie ift am Ausgange eines hospithals, im Weggehen

\*) Mutian mabite biefes Blatt mit Wafferfarben auf Leinwand, für die Kapelle der Hauptkirche zu Rheims, wo es lange hernach der Herzog von Orleans für 6000 Livres und eine Copie von den Domherrn erhandelte, von dessen Bittwe es aber kurz darauf, nach seinem Code, flatt der Bezahlung zurückgegeben wurde.

porgestellt, und durch die offene Thure des Ges baubes bemerft man im Sintergrunde einige Rranfe in Bettern, benen Speise gereicht wird; binter ber Ronigin find zwen weibliebe Versonen ibres Gefolges, por ihr fniet ein Weib mit flebenber Gebehrde, gegen die fie mit buld herabfieht, und ihr Bulfe gugufagen scheint; ju ihrer rechten Seite fteht ein armer Rruppel, an feine Rrucken gelehnt, ber mit gierigem Blicke ebenfalls Sulfe ermartet, und neben diefem ftehen noch zwen Manner, bie bem Anscheine nach ihre Gesundheit ichon wieder erhalten haben, und freudige Danfbarfeit gegen bie Wohlthaterin zeigen. Bur Linken, am Wors grunde, fist auf einer Stuffe des Thores ein Beib mit einem Rinde, die mit Aufmerksamkeit und Bewunderung die Beilige betrachtet. Die Unorde nung dieses Blattes ift ungeziert und in großem Geschmad; bas charafteristische ber Figuren mahr und bestimmt, und der gemuthliche Ausdruck uns gemein naiv ausgeführt. Ricl. Bentricetto bat folches gestochen.

Hoch: 1. Sout, 5. 3011.

Breit: 1. Souh, 1. goll, 5. Linien.

Wird felten in guten Drucken gefunden.

. IV.

Die Ermedung des verfforbenen Lajas rus. Die Sandlung geschiebt in bem innerften einer geräumigen, aber wegen ber großen Deffe nung nicht bunfeln Soble: das Wunder ift schan pollbracht, und der erwerfte bereits mieder lebend aus bem Grabe gehoben; er wied von zwen Man nern in Die Sobe gehalten, richtet feinen Blick mit Beichen ber Bermunbrung auf Chriftum, ges gen ben er mit merfbarer Mattigfeit feine Arme ausbreftet, der feitwarts vor ihm fiebt, ihn mit bobem und tubigem Ankande betrachtet, und mit ber Sand eine fegnende Bewegung gegen ihn macht. Unter den übrigen Personen die dieser Sandlung benwohnen, nehmen fich vorzüglich die Schwestern und Freundinnen Lagarus aus, die ihr Erftaunen und ihre Dankbarteit auf das lebhaftefte ausbrucken. Da die handlung tief in der hoble geschiebt, fo bat Dutian die Gelegenheit benutt, feiner Commos Ation einen hoben Sorizont zu geben, (wozu er eine besondre Reigung batte) und einen Theil ber Figuren in verschiednen Planen übereinander ju ftellen; wodurch bas Gange eine ungemein große und lebbafte Wirfung macht. Eble Charafteriftit,

wohlgewählte und leichtgewandte Formen, unges wungene Kopfwendungen, großschifterte Zeichs nung; lebhafter Ausbruck, und weise Vertheisung des Lichts und helldunkels, machen diese Vorstels lung vorzüglich schätzbar. Nach einem Gemählte der Sammlung der ehntaligen herzoge von Orleans, von Simon Vallee gestochen.

Hod: 1. Sout, 4. Boll, 7. Linien. Breit: 1. Sout, 9. Linien.

#### ta Victoria in income

St. Johannes der Täufet in der Wifte, im Gebete begriffen, neben ihm ift fein kamm. Eine wohlgezeichnete ausdruckvolle Figur, in einer vortreffichen Landschaft.

> Hoch: 1. Souh, 8. Boll. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 3. Linien.

#### VI.

St. Hubert, ober St. Luftach, ber in einer Wildnis auf der Jagd einen Dir sch en erblickt, welcher zwischen seinen Geweihen eine Eruziste trägt. Der heilige ist von seinem Pferde gestiegen, und betrachtet knieend, und mit Erstaumen die seltsame Erscheinung, die gerade gegen ihm vorüber steht; hinter ihm sieht man

zwischen Bäumen den vardern Theil seines Pfers des. Erfindung und Anordnung ist mehr sons derbar als gut zu heißen, und fast wie der name liche Gegenstand von Albrecht Darer vorgestellt; nur ist in Mutians Blatt die Figur des Heis ligen mit mehr Geschmack gezeichnet, und hat einen lebhaftern Ausdruck.

Breit: 1. Souh, 2. Boll. Breit: 1. Souh, 2. 30ff, 9. Linien.

#### VII.

St. hieronimus, der an dem Eingange feiner höhle fict, und mit zusammen gewundenen Händen in eifrigem Gebete begriffen ist; neben ihm ist ein kleines aufgerichtetes Eruzistr, gegen das er sich seitwarts wendet. Im hinters grunde sieht man zwen gehende kowen, in einer groß schlisserten Landschaft.

Breit: 1. Souh, 2. Boll, 7. Linien. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 5. Linien.

# VIII.

St. Frangistus in der Einode, der finieend, mit ausgebreiteten Armen den Gindruck ber Wunder Christi empfangt, den er ferne in ber Dabe, in Gestalt eines Cherubs erblickt;

unwelt von den Deiligen fist fein Gefährte, ber in einem Buche liebt. Die Szene ift eine felfigte Landschaft.

> Bod: 1. Soub, 7. 200, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 2. Linien.

#### 1X.

Der namliche Gegenstand. Dier ift ber Beis lige im Mittelgrunde, in einer der obenbeschriebs nen ahnlichen Wendung vorgestellt; fein Bes fahrte, ber nabe ben ihm mit einem Buche fist, Khaut ebenfalls aufwarts gegen die Erscheinung. Die Grene ift eine in großem Geschmack ausges führte Landschaft mit einem Bafferfalle.

> Soch: I. Schut, 3. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Soub, 8. Boll, 4. Linien. 1567.

#### . X.

St. Arnulphus in ber Bufte. Auch bies fer kniet mit ausgebreiteten Armen, und wendet fich gegen ein feitwarts aufgerichtetes Erugifir. Der Grund ift eine obe Landschaft.

> Sod: 1. Coub, 7.: Boll, 9. Linien. Breit: 1. Soub, 2. 301, 8. Linien.

#### XI.

. Magbalena in ber Ginfamfeit.

fieht bethend vor einem neben ihr aufgerichteten kleinen Rreuße Der Grund ift eine groß wirkende Landschaft.

Боф: 1. Schub, 7. 80П.

Breit: 1. Souh, 1. 300, 7. Linien. 1573.

Diese jest beschriebnen sieben Eremitenblatter, sind samtlich mit ungemein viel Wahrheit und Geschmack gezeichnet, und haben einen den Gesgenständen gemäs, farten Ausdruck. Reines Erachtens sind sie anch als die Meisterstücke des Cornelius Cort zu betrachten, die schon selten in guten Oricken gesunden werden.

#### XII.

Eine nochmalige Borstellung der Stygmatistes rung St. Franzisci. Er empfängt sie knieend mit gen himmel gerichtetem Blicke, nahe am Eingange seiner höhle, ben welcher sein Ges fährte nachdenkend ben einem Buche sist. Das Charakteristische, und der Ausdruck des heiligen ist mit bewundrungswärdiger Wahrheit und Starke ausgedrückt. Der Grund ist eine vortressich aus geführte Landschaft. Der geschickte Rupserstecher dieses schonen Blatts ist nicht bekannt; es ist ganz 126 Paul Catiari, genannt Beronefe.

in E. Corts Manier, 1568. in Rom ben A. Las frei verfertigt worden.

Soch: 1. Schub, 4. Boll, 3. Linien. Breit: 11. Boll, 3. Linien.

Paul Caliari, genannt Verone se. Geboren 1532. Gestorben 1588.

Das Genie biefes Mahlers tonnte mit einem auferordentlich fetten , warmen , und gewaltig veges tterenden Erdreich verglichen werden, aus wels chem nicht nur alle Mflangen in überschwenglicher Menge, sondern auch in einer mehr als gewöhns lichen Größe, und in möglichst voller Ueppigkeit in die Sobe getrieben werden; daß nun Pflangen und Früchte Diefer Art durch ihre vollen und groß fen Kormen, und durch ihre farten Farben das Auge vergnügen, den Anschauer in Verwundrung feben, und eine gewiffe Gierigfeit in vollem Daafe befriedigen konnen, ift aus der Erfahrung bekannt; eben so wahr ist es aber auch, daß abnliche Pflans gen und Früchte, aus einem temperierten, weniger uppigen, aber zweckmäßig beforgt werbenden Bos ben getrieben, den feinern Sinnen eine weit ans

genehmere und weit schmackhäftere Rahrung ale jene gemahren.

Rein Mahler (Rubens ausgenommen) batte eine so bilderreiche, und man konnte fagen fo. uppige Einbildungstraft, wie Daul Beronefer und feiner bat ibn meines Erachtens in ber Mans nigfaltigfeit ber Kormen, in ber gefälligen Unftele lung berfelben, in ihren naturlich contraftierten Wendungen, in der fühnen und ftolgen Charafteris fif der Ropfe, und in der geschickten Bertheilung bes Lichts und Schattens, und der Refleren übertroffen; jest man noch hinzu, eine grandiofe Beichnung, ein glanzendes, barmoniofes, faftis ges, und im Sangen betrachtet, der Bahrheit nahe fommendes Colorit, mit einem leichten und schmeichelnden Bortrag des Binsels, so erscheint Paul Berone fe als ber erfte aller Mabler für das Auge, und feine Werke, aus diefem Gefichts: punkte betrachtet, verdienen allerdings Bewuns brung. Wenn man aber ben genauer Betrachtung bemerkt, daß eben diefer in die Augen fallende Reichthum von mannigfaltigen, an fich schonen Figuren, ihre lebhaften Wendungen, die harmos niebolle Berbindung aller Theile ju einem anges

# 128 Paul Caliari, genannt Beronefe.

nehm wirfenden Ganzen, die Pracht und Ziers lichkeit der Bekleidungen und Nebensachen, nicht anderst als mit Verletzung jeder historischen Wahrsscheinlichkeit, und mit Beseitigung des eigents lichen Hauptzwecks der gewählten Vorstellung hat zu Stande gebracht werden können, so bleibt dem ernsthaften Untersucher nur übrig zu bedauern, daß die obenberührten glänzenden Vorzüge und Eigenheiten, die wir an diesem großen Mahler bewundern, mit den letztbenannten, vorzüglich erforderlichen Eigenschaften eines historischen, den Verstand interessierenden Gemähldes, wenn nicht unmöglich, doch äußerst schwer zu vereinigen sind.

Berfchiedne gefchickte Manner haben nach Paul Beronefe geftochen; die mertwurdigften Blats ter von folchen icheinen mir folgende ju fenn:

I.

Das Sastmahl ben der hochzeit zu Cas naa, wo Christus das Wunder, mit Vers wandlung des Weins bewirkte; nach einem der berühmtesten seiner Gemählbe, das sich ehmals zu St. Giorgio Maggiore in Venedig befand, zo. Schuhe lang ist, und in dem sich gegen 150. Figuren und Köpfe besinden.

Daß ein Mahler, der es unternimmt, eine folche Menge Menschen in einem Zeitpunkte benfammen vorzustellen, in welchem ihre gange Thatige feit nur auf einen 3weck, namlich auf einen rubis ven Genuf von Speise und Trank gerichtet ift, fast unübersteigliche Sinderniffe finden muße, die Wirfung eines ben bem Gaftmahl geschehenen uns fichtbaren Bunbers, unzwendeutig und bestimmt mertbar ju machen, wird jedem der die Grangen der bildenden Runft kennt, einleuchten; weil die Bermandlung bes schlechten Beins in guten, nur bem Bunderthater allein bewußt war, und im ftillen bewirft worden ift, den Gaften folglich nicht auffallen , und bochftens nur ben bem Gaftgeber eine Berwundrung erregen fonnte; und wenn anch wirklich diese Bermundrung ausgedrückt wurde, (wie man es in der namlichen Borftellung Line toretts fieht) fo fann diefer Ausbruck bennoch ben Unschauer nicht auf eine bestimmte und flare Art von der mabren Urfache belehren.

Es ift daher diefer Gegenstand aus der Geschichte Christi, meines Erachtens keiner von denen, die ein Mahler, der einen bestimmt bedeutenden Aussbruck als eine Hauptfache betrachtet, mahlen sollte;

da fich aber Paul Veronese selten um diese Runfteigenschaft bekümmerte, und große bilders reiche Compositionen seiner überschwänglichen Einsbildungstraft am zuträglichsten waren, so, scheint er auch diesen Gegenstand eben darum mit Vorliebe gewählt zu haben.

Diese berühmte Composition besteht aus dren, fast parallel hinter einander liegenden hauptmaffen von Riguren, die fich an benden Seiten an einander bins den. Die hauptgruppe bes ersten, oder Bordergrun: des, besteht aus einigen Musikanten, die um ein fleis nes Tischgen berumfigen, und mit vollem Gifer ihre Bioline ftreichen; nahe vor diesem find ein paar gefup pelte Sunde angebracht, und jur Seife fieht ein bartiger Mann, in einer-grimaffierenben Stellung, und feltsamen Rleidung, dem man feine andre Bebeutung, als die eines gedungenen Spafmas chers geben fann. Deben biefem ift ein 3werg, und ferner einige andre Figuren, deren einige bes schäftigt find, aus schönen Basen, Wein in andre Gefaffe ju gießen. Auf der rechten Seite des Vorgrundes fieht ein reich gefleideter Mann, dem ein Diener einen vollen Becher überreicht hat, aus dem er schon den Wein gefostet zu haben

fcheint, die eine Sand hat er in die Seite gestüßt mit der andern aber balt er den Becher, und macht eine nachbenkende Miene, um über die Gute des Weins an entscheiden, indem ihm einer ber hausdiener auf einen andern jum Roften bargebor ten werdenden Becher mit Wein deutet. Diefe Gruppe scheint eine Anspielung auf das Bunder bes verwandelten Beins, und der reichgefleidete Mann, ber Geber bes Gastmable ju fenn. Einige auch auf diefer Seite mit leeren und vollen Bes faffen beschäftigte Diener, Schliegeu die Maffe des erften Grundes. Der zwente Grund enthalt den bon einer Seire des Gemabldes bis gur andern gezogenen, mit Speifen bedeckten Diich, an well chem die gablreichen Gafte benderlen Geschlechtes in mannigfaltigen Wendungen fiben; und wo man an der Mitte Chriftum mit feiner Mutter, in ftiller und rubiger Betrachtung erblickt. Diefen ift im dritten Grunde eine erhobene, offene Gallerie, auf welcher fich mancherlen Dienftleute, theils mit herbenbringung, theils mit Bubereitung der Speisen und Geschirre beschäftigen; und im bintersten Grunde endiget sich die Stene mit einer perfpecktipischen Architeftur.

Unftreitig ift die Unordnung diefer Borftellung, in Ruckficht auf bloß mahlerische Wirkung zu bewundern, indem die größten, dem Auge am nache ften gablreichen Riguren des Vorgrundes, fo ges schickt und ungezwungen in zusammenhangenden Gruppen geordnet find, daß fie die Anficht der mannigfaltigen im zwenten Grunde am Tifche fisenden Versonen gar nicht bemmen, und dem Auge durch die im dritten Grunde, in einem fanften Sellbunfel angebrachte, erhobene Gallerie, einen angenehmen Rubevunft gewähren; wodurch bas Gange eine febr gefällige, und gugleich große Wirfung erhalt. Der mannigfaltige Contraft in den Formen und Wendungen der Figuren, der besondere Ton von Mahrheit, das sich in jeder berfelben zeigt, und die Runft, diese Menge von Gegenstanden famtlich in gangem bellem Tages, lichte, ohne Sulfe einiger willführlichen fogenanns ten Schlagschatten, so ju ordnen, daß alles ohne Berftreuung betrachtet werden fann, verdienet Bes wundrung. Denkt man fich noch bagu die mans nigfaltigen Ubwechslungen der glanzenden Farben dieses großen Coloristen, so wird man wohl begreifen, daß diefes auf historischen Ausdruck

zwar ganz unbedeutende Prachtwerk, dennoch auch ben scharfsichtigen Kennern seinen Ruhm immer behaupten werde. Bon J. Bapt. Banni meis Kerhaft radiert 1637, und dem damaligen Groß, herzog von Loskana zugeeignet.

Явей: г. Souh, 9. 3011. Breit: 2. Souh, 2. 3011.

Auch N. Coch in hat eben diese Vorstellung in fl. quer Folio flüchtig radiert.

Hoch: 10. Boll, 2. Linien. Breit: 11. Boll, 5. Linien.

#### л. .

Maria, der ein Engel behülflich ift, den Leichnam ihres Sohnes zu halten, der mit dem Haupte und Oberleib an ihrem Schoofe liegt, und sich vorwärts in einer merklichen Verkürzung senkt. Schone Anordnung, studierte Zeichnung, und weise Anwendung des Lichts und Helldunkels, nebst einem wahren Ausdruck von innerlichem Schmerz, machen dieses Bild schätzbar; doch wünschte man in den Gesichtern mehr Würde zu finden. Von Aug. Caracci gestochen.

Sod: 1. Souh, 3. Boll, 8. Linien. Breit: 10. Boll, 10. Linien.

## III.

Die Berlobung ber D. Catharina, mit bem Rinde Jefu, nach einem Gemablbe, in ber dieser Beiligen gewidmeten Rirche in Benedig. Maria fist auf einem dren Stuffen boben Throne, und halt bas Rind, auf bem Schoof. Catharina in foniglichem Schmucke, fniet, und halt die eine Sand gegen folches bin, ben Ring zu empfans gen, die andre Sand legt fie mit innbrunftiger Gebehrde an die Bruft. Das Rind wendet fich mit einem anmuthigen Befen gegen fie, balt in ber einen Sand den Ring, und berührt mit der andern die hand der Braut. Vor und neben dieser Gruppe um ben Thron find einige Engel beschäftigt, theils der Verlobung benzustehen, theils folche mit Gefang und Mufif zu verherrlichen; und in der Sobe erscheint eine Glorie mit mehs rern Engeln. Die schone Anordnung, die anmus thigen holden Gefichter, und der naive Ausdruck bes Rindes, find ju loben. Bon Mug. Caracci gestochen.

Hod: 1. Schub, 7. Boll, 5. Linien. Breit: 1. Schub, 1. Boll, 9. Linien.

#### IV.

Maria mit bem Rinbe, auf einem thronars tigen Gaulengestelle, neben ihr Rofeph in Bes trachtung, und ber Rnabe Johannes mit einem Lamme. Unter Diefem Geftelle fist Catharina, Die mit liebevoller Miene aufwarts gegen bas Rind blickt, und bie Sand an die Bruft bruckt; neben ibr ftebt Anton von Badua, ber fich mit einem Urme auf bas Geftelle flutt, bas Geficht gegen ben Anschauer wendet; und den einen Kuß auf einem gerbrochen liegenden Gaulenstücke balt, Maria und das Kind schauen mit huld auf Cas tharing berab. In ber Anordnung biefes Bilbes berricht ein großer und fühner Geift, und viel Gefälliges für bas Auge; Die Riguren find fart > charafterifiert, der Ausdruck lebhaft, Kormen und Bekleidungen von guter Bahl, Licht und helldune tel von schöner Wirfung. Nach dem Gemablbe in der Franziskanerfirche ju Benedig. Bon Aug. Caracci meifterhaft geftochen. Ein feltenes Blatt.

> Hoch: 1. Soub, 6. 30A, 7. Linien. Breit: 1. Soub.

> > v.

Die Marter ber b. Juftinia, nach einem

ber berühmteften Gemahlbe bes Paul Berone fe, in der Rirche, die diefer Martyrerin ju Padua ges widmet ift. Auf einem, über vier Stafeln erhobs nen antifen Opferplate, auf welchem feitwarts eine bewafnete mannliche, einer Statue abnliche Kigur ftebt, ift Justina auf ihre Rnie gefunken, ein Schwerdt fectt tief in ihrem Bufen; fie hebt bas haupt mit wehmuthiger, und Schmerz anzeis gender Miene, und mit ausgebreiteten Urmen aufs warte, gegen eine glangende Glorie, aus melcher ihr die Marterfrone von einem Engel vorgehals ten wird. 3men Gerichtstnechte find beschaftigt, Stricte um ihre Bande ju binden, und ein eifrig gegen fie redender Mann; der ein Priefter ju fenn scheint, sucht ihre gen himmel gerichteten Blicke auf das obbemeldte, feitwarts ftebende Bild gu gieben, indem er auf folches hindeutet. Um Bufe bes Altars ift noch ein Gerichtsfnecht mit einem Rorbe, in dem fich Stricke und andere Marterins ftrumente befinden, und nahe ben diefem ein Rnabe, ber ein paar gefuppelte hunde halt. Ru benden Seiten, und im hintergrund, find verschiedne Rriegsleute und andere Zuschauer. Der obere

Theil bes Bildes enthalt eine Glorie von vielen

Engeln, in der man die personisizierte Gottheit sigend erblickt, vor welcher eine weibliche und eine mannliche Figur als bittende knieen.

Da der erhobene Altar, auf dem die Haupts handlung vorgeht, dem Mahler Gelegenheit geges ben hat, seine Anordnung in einer Ppramidals richtung zu machen, so kann man sich nicht leicht eine größer und schöner auf das Auge wirkende Composition als diese ist, denken: Reichthum und Mannigfaltigkeit bieten sich darin die Hande. Die Figuren sind in einem großen und kuhnen Styl geszeichnet, und obschon nicht durchaus zweckmäßig, doch überhaupt stark und naiv charakteristert; bes sonders hat das Gesicht der Heiligen viel Anmuth, mit einem rührenden Ausdruck. Auch von Aug. Casracci krastvoll gestochen.

Hoch: 1. Souh, 10. 3011. Breit: 2. Schuh, 10. 3011.

# VI.

Wiederholte Borstellung der Verlobung der Catharina mit dem Rinde Jesu. Maria, auf deren Schoose das Rind Jesus sist, scheint folches der vor ihr knieenden Catharina zu übers laffen, die est gegen sich bebt; der Knabe Johannes

fommt berben, und bietet bem Rinde ben Trans ring bar, gegen ben er das eine Mermchen auss ftreckt, das andre aber auf der Sand der Cathas rina balt, binter welcher fich Joseph befindet, und ber Sandlung mit Bergnügen jufieht. Gefällige Unordnung des Gangen, ungezwungene Contraffe in den Riguren, berglicher und liebevoller Auss druck charafterifieren diese Borftellung. Thed. Mattham gestochen.

> Sod: 11. Boll, 1. Linien. Breit: 1. Souh, 3. Boll, 6. Linien.

# VII.

Die Auferftebung Chrifti. Er fcwingt fich mit einem hellen Glang aus bem Grab empor; und halt die Siegesfahne in den Sanden; Die aufgeweckten Soldaten zeigen mit beftigen Bewes gungen ihre Bestürzung, und einer von ihnen will mit einem Speer nach bem Auferstandenen ftogen. Die Anordnung hat nichts finnreiches, die Wendung Christi ift gedreht und gezwungen, fo wie der Ausdruck ben ben Soldaten übertries ben; Licht und Schatten aber, macht eine farte

Paul Caliari, genannt Veronese. 139 mahlerische Wirkung. Von Lucas Kilian gestochen.

Soch: 1. Souh, 1. Boll, 8. Linien. Breit: 7. Boll, 9. Linien.

#### VIII.

Jupiter als Stier mit ber Europa. In einer angenehmen ichattigen Gegend fist Eus ropa auf dem ruhig liegenden, und mit Blumen Befrangten weißen Stier, ber fich schmeichelnd une ter ihr fchmiegt; neben ihr find ihre Gespielinnen, Die fich beschäftigen, fie in eine bequeme Lage ju fegen : fie ichaut aufwarts gegen zwen um einen Baum flatternde Amorinen, die Früchte pfluden. und ihr folche barbieten. In der Ferne fieht man fie wieder, wie fie auf dem Stier dem Meere gureitet, und von zwen ihres Gefolges begleitet mird. Eine ichon angeordnete Gruppe bon holden weiblichen Riguren, die famtlich viel naiven Aus: bruck baben, und mit Geschmack brappiert find. Rach einem Gemahlbe aus der ehmaligen bergoge lich Orleanischen Sammlung. Von L. Dess places geftochen.

hoch: 1. Souh, 3. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 5. Boll, 2. Linien.

# 140 Paul Caliari, genannt Beronese.

#### IX.

Der namliche Gegenstand, nach einem anbern In diesem ift zwar die Erfindung Gemablde. und Anordnung der vorigen gang abnlich; nur ift bier die Gruppe durch einen Amor, der vor dem Stier fieht, und durch eine weibliche Rigur, Die ber Europa ihre Rleidung befestigt, vermehrt. Im hintergrunde hat fie ber Mahler ebenfalls gegen bas Ufer reitend, aber mit Zeichen der Furcht vorgestellt; und gang in der Kerne erscheint fie endlich, weit vom Ufer, im Meere, und ihre Ges fpielinnen am Gestade, mit wehflagenden Gebehrs den. Dieses Blatt fommt dem vorher beschriebs nen, weder in der Zeichnung, noch im Ausbruck Bon Jeaurat mittelmäßig gestochen. ben.

> Soch: 1. Souh, 1. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 4. Boll.

#### X.

Eine nackte Rymphe, die auf ihrem Bette von einem Faun belauscht wird. Sie fitt, und erblickt den Faun, der seitwarts hinter einer Ecksaule gierig hervor schaut; Amor, mit Pfeil und Bogen in den Handen, schaut ihn schalkhaft an, und scheint ihm Ruth zuzusprechen; die Nymphe felbst aber, zeigt mehr Verlegenheit als Bestürs zung über die Entdeckung des Fauns. Eine wohlgeformte weibliche Figur, die mit viel Wahrs heit charafteristert ist. Von Ba fan gestochen.

Soch: . Souh, 2. Boll, 6. Linien. Breit: 10. Boll, 4 Linien.

## XI.

Aupiter als Schwan ben ber Leba. Gie liegt nacht auf einem gierlichen Bette, balt ben obern Theil des Leibes, durch Unterflügung des linken Arms, etwas in die Hohe, und druckt mit der andern Sand ben Schwan fest in ihren Schoof, welcher burch bas Schlagen mit feinen Klügeln, und durch das Andringen mit feinem Schnabel an ihren Mund, die Lebhaftigfeit feis ner Begierde zeigt. Eben so beutlich ift auch bas Wollustgierige der Leda, sowohl im Gesichte als in der Wendung ihres Unterleibs dargestellt; boch kann weder die Erfindung noch die Anords nung biefer Borftellung, mit jenen bes Coreggio, Die im zwenten Theil dieses Berzeichnisses beschries ben ift, verglichen werden; inzwischen ift es immer eine wohlgezeichnete, und schon beleuchtete, reizende Gruppe. Rach einem Gemahlbe aus ber

# 142 Paul Caliari, genannt Beronese.

ehmaligen berzoglichen, Orleanischen Sammlung. Bon Aug. de St. Aub in gestochen.

Soch: 11. Boll, 2. Linien. Breit: 8. Boll, 7. Linien.

## XII.

Die Anbetung ber Weisen aus Orient. Die Handlung geschieht an dem Eingange eines verfallenen, zu Stellungen gemachten Gebäudes. Maria sitt auf einem Stein, und halt das Rind Jesu, vor dem einer der Weisen kniet, und ihm das Füßchen kist; neben Maria sieht Josseph an seinen Stab gelehnt. Seitwarts vom Mittelgrunde kommt der zwente, in Mohrenges stalt, mit einem zierlichen Geschirr in der Hand, und der dritte nähert sich ebenfalls, nebst dem Gesolge, mit verschiedenen Geschenken.

Die ganze Anordnung ift groß und prachtvoll, Licht und Schatten mit Verstand behandelt, das Gesicht der Maria anmuthig, und ihr Anstand edel; und die meisten Röpfe sind mit ungemeiner Kühnheit und Starke charafterisiert. Nach einem in der Dresdener Gallerie befindlichen Gemahlde. Von Ph. Andr. Kilian gestochen.

Яоф: 11. Boll. Breit: 1. Sout, 11. Boll, 2. Linien.

# XIII.

Die Ausführung Chrifti nach Golgatha. Chriftus ift unter feinem Rreute ju Boden gefunfen, mit einer Sand flutt er fich auf der Erde, und sein Gesicht zeigt Schmerz und anferste Mate tigfeit; ein Gerichtsfnecht schlägt grimmig auf ihn ju, indem ein andrer ihn an einem Seile weiter ju schleppen sucht; neben Christo steht St. Genoveva mit wehmuthiger Gebehrde, und balt bas Schweißtuch in der Sand, auf welchem das Untlig des Leidenden abgedrückt ift; vor ihr ift ein Rriegsmam, auf beffen Befehl Jofeph pon Arimatea das Kreut ju tragen angetrieben wird. Das übrige ber Vorstellung besteht aus einer betrachtlichen Ungahl Menschen aus dem Bolte, die theils dem Zuge vorgehen, theils nachfolgen, ober folchen am Bege betrachten. In Diefer Bors stellung ift hauptsächlich die mablerische Anords nung ju loben. Bon J. M. Preister gestochen.

hoch: 10. Boll, 10. Linien.

Breit: 1. Schuh, 10. Boll, 4. Linien.

Aus der Dresdner Gallerie.

#### XIV.

Das Gaftmahl ju Canaa. Diefes Bild

# 144 Paul Caliari, genannt Beronefe.

ift abermal ein Benfpiel, wie gerne Daul Des rone fe bas Bedeutende in feinen gemablten Ges genftanden , dem blog für bas Auge gefälligen aufopferte. Der Elfch, an welchem die haupt; figuren, namlich Chriftus und feine Mutter figen, ift vollig an die linke Seite bes Stucks gefchos ben, fo: Daff nur ein Theil bavon mit den baran figenden Gaften fichtbar ift, und einige derfelben bon dem Ende durchschnitten werden; oben an Diefem Lifche fist der Gaffgeber, der ruchwarts auf einige Diener schaut, Die theils Bein einfchenfen, theile andre Dienste verrichten; neben ihm, feitwarts, fist Chriffus, der gerade bormarts (man weiß nicht auf was) schaut, und neben ihm feine Mutter, die bende Sande auf einans der gelegt hat, und mit einer Urt verschamter Miene ebenfalls vormarts schaut; ba fich intwis fchen die übrigen Gafte mit Lebhaftigfeit unterhalten. Binter dem Gaftgeber, und gegen der Mitte des Bildes, fteht ein ansehnlicher Mann, ber etwann ein Auffeher über das Getrante fenn tonnte, und halt mit boch ausgestrecktem Urm über dem Ropfe des Gaftgebers einen Pofal gegen den Tifch, ohne daß man bemerken fann, wem er folchen anbies

anbietet; binter diesem find mehrere Diener, die Wein in Gefaffe gießen, und andre gutragen; und diese an fich nur wenig bedeutenden Gruppen nehmen den mittlern und vornehmften Blat des Stuckes ein, und gieben gleich anfange bas Auge um so mehr an sich, da sie der Mabler mit bes fonderer Vbrliebe und Kunftverwendung ausges führt zu haben scheint. Seitmarts und im Dits telarunde find noch viele Leute mit Stiefeln und Berathschafttragen beschäftigt. Go menig biefe Borftellung in hiftorischer Ruckficht bedeutend ift, fo mahlerisch schon ift die lebhaft wirkende Unords nung der Gruppen, die fühnen und leichten Wendungen der Figuren, die weife Bertheilung bes Lichts und Schattens, und bas Große im Stoll der Konfformen und Sewander. Bon & Jacob in die Sammlung der Dresbener Gallerie gestochen.

Hreit: a Schub, 4. Boll.

Breit: 2. Schuh, 5. Boll, 9.. Linien.

# XV.

Chriftus, ber triumphierend über Bols fen daher ichwebt; er ift in einer Glorie mit Engeln umgeben, Die auf verschiednen Inftrumens

# 146 Paul Caliari; genannt Beronese.

ten spielen. Unter ihm sigen Petrus und Paulus auf Wolfen, und blicken mit Bewunderung auss wärts gegen ihn. In dieser Composition herrscht ungemein viel Geist und Größe; vorzüglich sind die Röpse der zwen Apostel mit besonderer Kraft und Wahrheit charakterisiert. Von Wich. Lasne gestochen.

Hoch: 1. Souh, 8. Boll, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 1. Boll.

# XVI.

Die Verkundigung Maria. Die Szene ist ein offenes Prachtgebäude, von dessen leerer Mitte man in völliger Theatralperspettive durch zwen entsernte zierliche Arkaden durchsieht; zu aufserst an benden Enden des offenen Gebäudes bez sinden sich ganz symetrisch die zwen handelnden Kiguren, und zwar auf der Rechten der Engel, der in der Lust schwebt, und gegen eine herabstommende Glorie von sliegenden Engelsköpschen deus tet, und mit Lebhaftigkeit seine Botschaft, der ihm auf der andern Seite gegenüber besindlichen Jungsfrau verkündigt; sie kniet vor einem zierlichen Betsstuhle, legt die eine Hand an die Brust, und blickt demuthig und mit Verwunderung gegen den Ens

gel. Das Unwahrscheinliche und ganz symetrissche in der Anordnung dieses Stücks, machen eine mehr sonderbare als gute Wirkung. Nach einem Gemählbe der Sammlung des Marchese Gerini, von Baratti gestochen.

Hoch: 1. Schub, 3. Zoll. Breit: 1. Schub, 5. Zoll.

## XVII.

Allegorische Vorstellung, wie das Glück ohne eigene Neigung das Verdiensts nur zufällig empor hebt. Fortuna ist sißend vorgestellt, und wendet das Gesicht mit unachtsamer Gebehrde rückwärts; sie hält das horn des Ueberslusses, aus dem mancherlen Glücksgüter herausfallen, und dreht mit einem Fuße das vor ihr befinds liche Rad, auf welchem das Verdienst in Gestalt eines betagten, mit Lordern gekrönten helden sich empor hebt. Geistreiche Anordnung, und groß sinlisierte Zeichnung machen dieses Slatt schäsbar. Von Jac. Coelemans nach einem Gemählde der ehmaligen Sammlung des J. B. Boper d'Aiguilles gestochen.

Sod: 10. Boll, 4, Linien. Breit: 1. Soub, 5. Linien.

# XVIII.

St. Catharina die vor dem Rinde Jesu fniet, welches auf dem Schoose seiner Mutter sitt, und sich liebkosend gegen seine Verlobte wendet; zur Seite steht Joseph, der der Handlung zus sieht. Die angenehme Gruppierung und der liebes volle naive Ausdruck ist zu loben. Nach einem Gemählde aus der Sammlung des M. Gerini, von L. Lorenzi gestochen.

Hoch: 1. Souh, 2. Boll, 9. Linien. Breit: 11. Boll, 6. Linien.

## XIX.

Moses als Kind vor der Tochter Phas raons. Die Königstochter sieht am Ufer des Flusses, an eine ihrer Dienerinnen gelehnt; sie ist von ihrem zahlreichen Gefolge umgeben, und betrachtet das Kind, das ein vor ihr knieendes Weib auf den Armen halt; ein kleiner Mohr, der noch im Flusse steht, halt eine Art Wiege, in der das Kind gefunden worden ist. Im hintergrunde ist eine schöne Landschaft, in der man prachtige Gebäude sieht. In Kücksicht auf contrastvolle Gruppierung der Figuren, auf geschmackvolle Versbindung derselben, auf Mannigsaltigseit der Fors

men und Rleidungen, auf weise Beleuchtung und Schattierung, und auf wahre Charafteristif in Gesichtern und Wendungen, ist meines Erachtens wohl schwerlich eine auf das Auge angenehmer wirkende Vorstellung zu denken. Nach einem Gemählbe der ehmaligen königlichen französischen Sammlung, von Edmund Jeaurat gestochen.

Hoch: 1. Schub, 4. 300, 6. Linien. Breit: 1. Schub, 10. 300, 7. Linien.

## XX.

Das Abendmahl Christi mit ben zwen Inngern zu Emaus. In einem großen offes nen Saale sitt Christus in der Mitte eines gedecks ten Tisches, und segnet mit in die Hohe gerichtetem Sesichte das Brod. Zu benden Seiten des Tisches sigen die zwen Jünger, erkennen ihn an dieser Handlung, und zeigen ihre Verwundrung und Ehrfurcht. Seitwarts dieser Hauptgruppe hat Paul Veronese sich selbst mit seiner Frau und Rindern als Zuschauer vorgestellt; und von den übrigen, theils hinter dem Tische, theils auf der andern Seite desselben stehenden Figuren, scheinen die meisten auch Portraite zu seyn. Das eigentlich historische in diesem Stücke, nämlich

Chriffus mit ben Jungern , ift mit viel Geife behandelt; das Geficht Christi bat Barbe und Anmuth, und die Ropfe der zwen Jungern find fart charafterisiert, und haben viel wahren Auss bruck; auch find ihre Formen in einer großen Manier gezeichnet. Die zahlreichen um den Tisch ftebenden Rebenfiguren machen zwar wegen ibrer modernen Befleidungen einen feltfamen Contraft gegen die dren in altem Rostum vorgestellten Saupts figuren; sie find aber so vortreffich geordnet, mit fo viel Bahrheit und Mannigfaltigfeit dargeftellt, fo gefchickt beleuchtet, und fo finnreich verbunden, daß man sowohl das Ganze als die Details bes wundern muß. Rach einem Gemablbe ber ehmalis gen fonigl. frangofischen Sammlung, pon S. Thos maffin meifterhaft geftochen.

> Hoch: 1. Souh, 6. Boll. Breit; 2. Souh, 1. Boll, 4. Linien.

# XXI.

Eine Wieberholung des nämlichen Gegenstans des. Christus sitt wie in der vorherigen Borsstellung in der Mitte eines gedeckten Tisches, und segnet mit aufwärts gerichteten Blicken das Brod; die zwey bey ihm sitzenden Jünger scheinen ihn

eben, in diesem Momente zu erkennen. Das Ges sicht Christi hat eine eble Form und einen geistvollen Ausdruck; auch die Verwundrung der Jünger ist mit viel Wahrheit dargestellt. In diesem Stücke sind nur vier Nebenfiguren, unter denen sich ein sigendes mit einer Kate spielendes Kind befindet. Die Anordnung des Ganzen ist einfach und groß; aber der Kupferstecher hat die schönen Gradas zionen des Lichts und Schattens nicht auszus drücken gewußt. Von Cl. Du flos nach einem Gemählde des ehmaligen Herzogs von Orleans gestochen.

Hoch: 1. Souh, 6. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 8. Boll, 5. Linien.

# XXII.

Perseus und Andromeda. Sie ist im Borgrunde gerade gegen den Anschauer an einen schroffen Felsen angeschmiedet, und dreht sich mit ängstlicher Gebehrde, mit dem Gesichte und Obers leibe, um das auf den Wellen ungestüm daher rauschende Ungeheuer, dem sie ausgesetzt ist, zu sliehen. Dieses ist im nahen Mittelgrunde, und sträubt sich mit dem Kopf und offenem Rochen gegen den über ihm schwebenden Perseus, der

es mit seinem Schwerdt bekampft. In dieser nur aus dren Figuren bestehenden Vorstellung, kann man eben so, wie aus den größten Werken dieses Meisters, seine außerordentliche Gabe sur angenehm wirkende Anordnung erkennen. Die Figur der Andromeda hat zarte und schöne Vers hältnisse, und eine sowohl Ausdruckvolle als auch elegante Wendung, und der Rampf des helden tst mit dichterischem Feuer vorgestellt; vorzüglich ist die sinnreiche Vertheilung des Lichts und Hells dunkels zu bewundern. Nach einem Gemählde der ehmaligen königlichen französischen Sammlung, von L. Jacob gestochen.

hod: 1. Sou, 3. Boll, 6. Linien, Breit: 11. Boll, 8. Linien,

# XXIII.

Paul Veronese zwischen der Tugend und dem Laster; ein allegorisches Bild. Die Tugend, in Gestalt einer wohlgebildeten, mit Lors bern gekrönten Frau, von mittlerm Alter, mit ernster, aber anmuthiger Miene, und edlem Ans stande, empfängt liebreich den jungen Mann, der mit Eiser auf sie zueilt, sie umarmt, und mit Abs scheu gegen das Laster zurücksieht, das in Gestalt

eines jungen, jum theil entblößten, und fonft nur leicht befleideten figenden Beibes, durch eine befs tige Bewegung ber Sande ihren Unwillen über bas Rehlschlagen ihrer Lockungen ausbrückt. Rigur, die im Vorgrunde ift, wird vom Rucken gefeben, und ber Stubl auf bem fie fitt, ift in Geftalt einer Sprene gebildet, neben der ein bloß fer Dolch liegt, und dadurch, so wie durch die Rlauen an den Bingern des Lasters bie Gefahr für jene die fich ihm ergeben, angedeutet wird. Das Charafteristische aller bren Figuren ift treflich auss gebruckt; die Anordnung finnreich, und die Zeichs nung in einem boben Geschmack ausgeführt. Dach einem Gemahlbe der Sammlung des ehmaligen Bergogs von Orleans, von L. Desplaces gestochen.

> hoch, 1. Souh, 4. 3oll. Breit: 11. 3oll, 7. Linien.

## XXIV.

Die Weisheit zur Seite bes herfuls. Der sichende held lehnt sich nachdenkend an seine Reule, und hat seinen Blick abwarts gerichtet; zu seis ner Nechten steht die Weisheit in der Gestalt einer wohlgekleideten Frauensperson, die himmelwarts

# 154 Jatob Palma ber altere.

schaut, eine Hand an der Brust halt, und mit einem Fuße auf der Erdfugel ruht; neben ihr lies gen Kronen und andre Sprenzeichen. Zu den Kussen herfuls sist ein Genius, der eine der Kronen berührt, und auswärts gegen den Held blickt. Am untern Theil einer Saule sind die Worte omnia Vanitas geschrieben. Diese Figus ren sind in hohem heroischem Styl dargestellt, schön gruppiert, groß gezeichnet, und mit Gesschmack beleuchtet. Nach einem Gemählbe aus der obenbenannten Sammlung, von dem nämlislichen Kupserstecher gestochen, und von gleicher Größe.

Jafob Palma ber altere. Geboren 1540. Gestorben 1588.

Mit viel Talent jur Nachahmung der alltags lichen Natur, aber mit wenig Anlage, hohe und edle Ideen ju fassen, bildete sich der ältere Palma in Tizians Schule, wo weniger Wahl als Gesnauigkeit in der Nachahmung zu finden war. Sinns reiche Erfindungen, elegante Zeichnung, und feiner gemuthlicher Ausdruck, sind daher ben diesem Mahs

ler nicht zu suchen; bagegen ift sein Colorit von aus, nehmender Wahrheit und Starte, und die genaue, sorgfältige und boch leicht scheinende Ausführung seiner Gegenstände, verdient die Bewunderung der Renner. Es ist mir ein einziger, guter Rup; ferstich bekannt, der nach ihm gestochen worden ist:

T.

Eine heilige Familie. In der Mitte des Stückes, etwas erhöht, sist Maria, die das stehende Kind Jesu halt; es hat die eine Hand in ihrem Busen, und macht mit der andern eine Bewegung gegen dem tieser sichenden kleinen Jos hannes. Zu benden Seiten besinden sich St. Anna, Magdalena, Joseph, Antonius und Franciskus in andächtigen Stellungen. Die Anordnung dies seildes ist im Geschmacke Tizians; die Röpfe haben zwar nichts edles, aber einen besondern Lon von Wahrheit; Formen und Orapperien sind auch in einem großen Styl behandelt. Nach einem Gemählbe desehmaligen königlich französsischen Eabinets, von Stephan Picart 1682. gestochen.

Soch: 1. Souh, 4. Boll, 5. Linien. Breit; 1. Souh, 7. 30ll, 10. Linien.

Jakob Palma der jungere. Seboren 1544. Gestorben 1628.

Der jungere Palma hatte ein weit lebhafteres Temperament, und ein weit mehr umfaffendes Genie als fein Oheim. Er suchte fich anfangs nach Tigians und Tintorets Werfen gu bilben, ba er aber febr jung nach Rom fam, erhöhten und veres belten die Werke Rafaels und Michael Anges lo's feinen Geschmack, und brachten ibn ju einer bessern Auswahl ben der Nachahmung der Natur: doch hatte er nicht Beharrlichkeit genug, ihr auf Diesem Wege lang und treu nachzufolgen; feine fehr lebhafte Einbildungsfraft, und die ju frube Belegenheit, große und Geschwindigfeit erfors bernde Werke zu unternehmen, hinderten ihn, in ber Folge feine gewählten Gegenstände mit ber erforderlichen Unftrengung durchzudenken. Er erfand baher leicht, aber ohne viel fritische leberlegung, und suchte den Unschauer mehr durch große und fühne Kormen, lebhafte Wendungen, fonderbare und cons trastvolle Anordnungen, als durch wahre Charafs teriftif und bedeutenden Ausbruck ju vergnugen.

Er zeichnete in einer großen aber einformigen Das

nier; das Colorit seiner beffern Jahre ift ftark, oft fehr wahr, und mit ungemeiner Leichtigkeit behandelt. Ueberhaupt herrscht in feinen Werken ein großer, aber nicht genug geläuterter Geschmack.

Folgende Blatter find die vorzüglichsten, so nach ihm gestochen worden:

T.

Die Auferweckung Lagarus. Der Beit puntt ber Ermedung scheint schon eine Beile porüber ju fenn, weil Lazarus bereits aus bem Grabe gehoben, von den Leinen die ihn umgaben fast gang entwickelt ift, uud wie ein sich schon gang bewußter Mensch redet und fich bewegt. Refus wendet das Gesicht gegen ihn, und scheint ihm mit ausgestrecktem Urm bas wieder erhaltene Les ben zu versichern, und macht zugleich eine wege gehende Wendung, welches wahrscheinlich andew ten foll, daß das Wunder gang vollbracht fen. Die Unordnung bes Gangen ift mehr auf mahe lerische Wirkung, als auf historische Wahrscheins lichfeit angetragen; bas charafteristische ber Ges fichter ift ziemlich gemein, die meiften Wendungen der Figuren haben etwas geswungenes, die Fors men und Drapperien find manieriert; bingegen macht Licht und Schatten eine gute Wirfung. Bon Luc. Rilian geftochen.

> Sod: 1. Couh, 1. Boll, a. Linien. Breit ? 8. Boll, 7. Linien.

#### TT.

Die Beifflung Chrifti. Der Leidende ift an eine Gaule gebunden, und in einer, bor Mats tigfeit finfenden Wendung vorgestellt; bas Genicht hat einen rührenden und edeln Ausbruck: da hins gegen bie Rriegsfnechte, die ihn mighandeln febr gezwungen, und jum Theil gang swedwidrige Stellungen und Wendungen haben; und obichon die zusehenden Figuren mit mehr Wahrheit behans belt find, fo bemerft man bennoch im Gangen, daß es dem Mahler mehr um das, was man pittoreste Wirfung nennt, als um Wahrheit ju thun gewesen sonn muffe; und nur in diefer Rucks ficht fann diese Borftellung gefallen. Bon Eg. Gas beler gestochen.

> hoch: 1. Cont, 4. Boll, 7. Linien. Breit: 11. Boll, 2. Linien.

# III.

Chriftus am Rreuge, neben welchem fich

bie brey Marien mit wehklagenden Gebehrden befinden unter denen sich Magdalena, indem ste knieend das Kreuz umfaßt, durch einen besonders lebhaften Ausdruck von Schmerz auszeichnet. Die Anordnung ist symetrisch, die Zeichnung manieriert, die Situazionen des Gefreuzigten unwahrscheinlich, und die Charafteristist nicht über das Gemeine erhoben. Bon Ras. Sabeler gestochen.

hoch: 1. Souh, 4. 300. Breit: 10. 300, 11. Linien.

## IV.

Der Martertod St. Stephans. Er ift ganz allein im Vorgrunde knieend, in kirchlichem Ornate, das Gesicht aufwärts gerichtet, und mit sinkendem Körper vorgestellt; nur im hintergrunde sind die Juden, die ihn steinigen, in mehr sond derbaren als nathrlichen Stellungen zu sehen. Die Wendung des heiligen, der die Arme ausbreistet, ist zwar etwas zu geziert, aber das Gesicht hat ungemein viel edles und anmuthiges, mit einem lebhaften Ausbruck von freudiger hofnung und williger Ergebung. Von Eg. Sabeler gesiochen.

Soch: 1. Souh, 2. Boll, 2. Linien. Breit; 9. Boll, 4. Linien.

#### V.

Die Marter St. Sebastians. Er wird fast nackt an einen Baum gebunden, womit sich zwen Rriegsknechte beschäftigen, da inzwischen einige andere ihre Bogen und Pfeile zur Hand nehmen, um das Todesurtheil zu vollziehen. Er schaut auswärts gegen einen Engel, der mit der Marterkrone und dem Palmzweig gegen ihn hers schwebt. Der Ausdruck in dem Gesichte des Märstyrers ist lebhast und rührend; die Wendung des Körpers aber zu sehr gedreht. Die Anordnung des Ganzen ist zu loben, und die Zeichnung ist in großem Styl ausgeführt. Von Eg. Sadeler gestochen.

hoch: 1. Souh, 3. Boll, 10. Linien. Breit: 11. Boll, 7. Linien.

#### VI.

Dieronymus in einer oben Gegent. Er fitt ben einem aufgeschlagnen Buche in ernster . Betrachtung, schlägt mit der einen hand an die Brust, und deutet mit der andern auf ein seite warts aufgerichtetes Cruzifix. Der Ropf hat einen schönen Charafter, und in dem Sanzen berrscht

berricht ein ungemeiner Ton von Wahrheit. Bon' Deinrich Goltzius gestochen.

Hoch: 1. Souh, 3. Boll, 10. Linien. Breit: 10. Boll, 7. Linien.

# VII.

Berfammlung aller Heiligen im hims mel, wo Christus in der Mitte der Glorie sigt, und seine ansommende Mutter empfängt. Eine Composition von außerordentlich vielen Figus ren. In diesem Bilde, welches ein Deckenstück zu senn scheint, ist die reiche Einbildungskraft, und die contrastvolle gefällige Anordnung der mans nigkaltigen Gruppen zu loben. Von A. Bres biette radiert.

> Hoch: 1. Souh. Breit: 2. Souh, 11. Bell.

# VIII.

Die ben himmel fturmenden Riefen. Eine Borftellung von vielen, in einem großen Styl, und mit bichterischem Feuer gezeichneten, aber zu sehr zerstreuten Figuren. Bon L. Ferdinand radiert.

hoch: 10. goll, 7. Linien. Breit: 1. Scub, 8. 30ll, 2. Linien.

#### TX.

Chriffi Leiben am Dehlberge. Die Stene ist bergaufwärts gezogen, und macht einen unges wöhnlich boben Sorizont. Auf dem bochften Grunde ift Chriftus, et fniet, fintt vor Mattigfeit feits marts, und wird von einem Engel unterfittt: im Mittelgrunde liegt einer von feinen Jungern, und im Vorgrunde zwen andere, die in wohl comtraffierten gagen schlafen ober schlummern. besondere Beschaffenheit des Lotals, und die fluge Bertheilung bes Lichts und hellbunfels giebt ber Composition eine gewisse Große, wodurch der Mangel an Zusammenhang der Gruppen weniger fühle bar wird. Die Charafteriftif ift gemein , jedoch fehlt es ben Figuren nicht gang an Wahrheit im Ausbrucke; und die harmonie des Gangen ift lobenswerth. Bon 3. Mattham geftochen.

Doch: 1. Souh, 2. 300, 8. Linien. Breit: 10. 300, 3. Linien.

# X.

Maria mit dem Rinde Jefus auf ih: rem Schoofe. Joseph bringt folchem einen großen Apfel, den Maria von ihm nimmt, und mit Gefälligkeit auf bas Kind blickt, welches bins wieber mit freudiger Miene gegen fie schaut. Das Ganze ist sehr anmuthig geordnet, und die Gesiche ter haben viel herzlichen Ausbruck. Bon H. Dans fers gestochen.

Sreit: 9. Boll, 3. Linien. Breit: 9. Boll, 5. Linien.

#### XI.

Gauls oder Pauls Bekehrung. Die Gene ist eine weite offene Gegend, in derem Mittelgrunde eine gewolbte Brucke über einen Finst suhrt, und einen hohen Horizont macht. Nahe am Borgrunde ist Saul, der mit seinem Pferde gestürst auf dem Ochden liegt, und mit Schrecken aufwärts, gegen einen sich zeigenden Lichtstral blickt; seine Sefährten, von dem Andlicke der nämlichen Erscheinung erschreckt, sind theits so wie er, betäubt zur Erde gefallen:, oder suchen sich auf verschledne Art durch eine schleunige Flucht zu retten. Wan kann aus der Ersindung und Anordnung dieses Blattes, die lebhaste und reiche Eindildungskraft, so wie die Leichtigkeit im zeichnen, und die Geschickk lichkeit in Behandlung des Lichts und Pelldung

fele biefes Mablers, nicht vertemen. Rach einer in London befindlichen wohlausgeführten Beichs nung , von E. Rirfal, auf bie Arteiner getufchten, und mit Weiß erbohten Beichnung 1723 geftochen.

> Soch: 1. Soub, 8. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Soub, 3. Boll, 6. Linien.

# XII.

Jupiter als Satnt ben Antiope. Die Momphe liegt in einer Grotte in tiefem Schlafe, halt ben einen Arm unter bem Saunte i ben ans Dern aber vorwarts ausgeftrectt; ber verfiellte Gatt nabet fich ihr mit vorsichtiger Bebehrde und lufter: nem Blicke, bebt mit der einen Sand einen Theil ihres Gewandes in die Sobt, und sucht auch mit Dem einen Ruffe ben untern Theil deffelben mentufchie ben: Im Borgrunde liegt Amor neben feinem Bogen und Röcher, in anscheinendem Schlafe. Diefes ift eine ber wohlüberdachtesten Vorstellungen bes Dalma, sowohl in Rucksicht auf das bichterische ber Borfellung, als auf das mohlgusgeführte ber Zeichnung, des Ausdrucks, und vorzäglich ber harmonkevollen Behandlung des Lichts und hells bunfele. Mach einem Gemablde. des Burften Dio

in Rom, von Jos. Gerini 1770, in die Scola Italica gestochen.

Soch: 11. 300. Breit: 10. 300, 4. Linien.

Man hat eine in zwey Abtheilungen bestehende. Sammlung von Anfangsgründen zum zeichnen in 46 Blättern, mit Inbegriff der Titel, theils von Palma selbst radiert, theils nach seinen Zeich, nungen, von Jak. Franco und von Luc. Ciam, berland gestochen. Ungeachtet aber die von Palma selbst radierten wenigen Blätter, mit viel Geist und Geschmack erfunden und behandelt sind, und auch manche der übrigen ziemlich gut ausgeführte Theile menschlicher Formen darstelz ken, so kann dennoch das Ganze, wegen Mangel an genauer Richtigkeit der Verhältnisse, zu keiner gründlichen Anweisung im zeichnen dienen. Diese Blätter sind theils in klein Folio, theils in Quartz sormat, von ungleicher Größe.

Schon diefer Palma hat in der zwenten Salfte seiner Laufbahn, den Anfang mit Beseitigung des genauen Studiums der Natur gemacht, und das durch um so mehr den Verfall des wahren guten Geschmacks in der venezianischen Schule befors

dert, da er nach dem Ableben Tintorets, Basssans und Paul Beronese, als der erste Mahler in Benedig betrachtet ward, und daher gewissers maßen den Ton in der Runst geben konnte; und unte den auf ihn gefolgten venezianischen Mahslern hat sich keiner in irgend einem der Hauptstheile der Runst vorzäglich ausgezeichnet, bis auf Sebastian Ricci, den man wirklich als den letzen Mahler von besonderm Talent in dieser Schule betrachten kann, so wie Karl Maratti, als der letze der Römischen betrachtet worden ist.

# Sebastian Ricci. Geboren 1659. Gestorben 1734.

Ricci hatte ein viel umfassendes Genie, viel dichterischen Geist, und im Allgemeinen mehr fritissche Beurtheilungsfraft, als vielleicht irgend einer seiner Borfahren in der venezianischen Schule. Er erfand so leicht wie Paul Beronese, wuste seine Borstellungen eben so großwirtend, aber historisch zweckmäßiger als jener anzuordnen, und charakterisierte seine mannlichen Ropse mit der gleischen Starke; aber in der Wahrheit und Anmuth des Colorits, im Stol der Zeichnung, in der Leichtigs

keit und dem Reitze der weiblichen Köpfe, und in den Behandlung der Drapperien blieb er weit unter dief sem großen Mahler. Die-Gemuthsbewegungen wußte er sowohl durch die Züge der Gesichter, als durch die Leibesgebehrden der handelnden Perfonen, mit viel Scharssinn auszudrücken. Licht und Helldunkel behandelte er mit besondrer Geschicklichkeit, aber sein Colorit war manieriert, und seine Drapperien überladen und schwer. Folgende Blätter sind meines Erachtens die vorzügslichsten, so nach ihm herausgegeben worden sind:

## T.

Die Anbetung ber bren morgenlandis chen Weisen. Außen vor einem verfallenen Gebäude fist Maria und halt das Rind auf dem Schoose, vor dem der alteste der Weisen mit Ehrfurcht kniet, und dem das Rind mit anmuthe voller Gebehrde das eine handchen auf die Stirne legt; neben Maria steht Joseph an seinen Stab gestütt, und von der andern Seite nahern sich die übrigen Weisen, die als Könige gekleidet sind, und Geschenke für das Kind in Bereitschaft has ben. Ihr Gesolge, das aus mancherlen Altsen

von Dienstleuten besteht, vollendet die Conpossition, die ganz im Geschmacke des Paul Berosnese geordnet, ungemein reich und contrastvoll ist; man bemerkt darin sehr naiv und stark charaktessierte Köpfe, gefällige und sinnreich verbundene Gruppen, und eine geschickte Behandlung des Lichts und Helldunkels.

Soch: 1. Couh, 7. 300, 10. Linien. Вией: 1. Souh, 3. 300.

#### II.

Ehristus im Gespräche mit dem samas ritischen Weibe. Christus sist neben einem erhos benen gemauerten Brunnen; seitwarts sieht das Weib, die er ansieht, mit der rechten Hand lebs haft auf die Ferne hindeutet, und eifrig mit ihr zu sprechen scheint; sie ist gegen ihn gewandt, mit der einen Hand auf den Brunnen gestützt, und hert seiner Rede mit Ausmertsamteit und Vers wundrung zu. Im hintergrunde sieht man einige Wänner, die sich über diesen Gegenstand zu uns terreden scheinen. Die Vorstellung ist sehr eins sach und anmuthig angeordnet; die Figur Christi ist mit viel Geschmack gezeichnet und drappiert, und das Charakteristische mit ungemeiner Nawetat und Wahrscheinlichkeit dargestellt.

Soch: 1. Soub, 8. Boll. Breit: 1. Soub, 5. Linien.

# TIT.

Die Beilung bes Gichtbrüchigen. Stene ift ein bedeckter Saulengang, ber um ben Beilungsteich Betesba berumgeht, wo allerlen Rranke herumliegen, und noch andre herbengetras gen werden; in der Mitte des Ganges fteht Chris . flus, ju beffen Suffen der Gichtbruchige liegt, auf ben er berabschaut, und ihm mit lebhafter Bemes gung auf den Teich hindeutet; nahe daben fniet bas Weib diefes Rranten, und zeigt Chriftum mit Jammernder Bebehrde, ein Madchen, Die eine fleine Schuffel für ihren Mann herbringt; wodurch fie vielleicht seine Unbehülflichkeit noch mehr begreiflich machen foll; ein Rruppel und andere frante Berfas nen nahern fich von diefer Seite, der hauptgruppe. Bur andern Seite neben Christum steht ein mobis befleibeter ansehnlicher Mann, nebft einigen ans bern Mannern, die der handlung ernsthaft jufes hen; hinter Diefen werden noch mehrere Rranke hergebracht; und am Vorgrunde kniet ein Weib,

die ihren franken Sohn halt, und Christum mit eifrigem Blicke betrachtet. Diese Worstellung ist mit besonderm Scharffinn und weiser Ueberlegung erfunden; mit wahrem Seschmack und großer Geschicklichkeit angeordnet, das Charakteristische aller Personen mit viel Wahrheit ausgedrückt, die Gelegenheit, die der Gegenstand dem Mahler zu mannigsaltigen Contrasten gesunder und franker Körper darbot, mit Ausweichung des Eckelhafsten, weislich benutzt, Licht und Schatten endlich auf eine das Auge vergnügende Art behandelt.

Hoch: 1. Schub, 8. 3011. Breit: 1. Schub, 3. 3011.

#### IV.

Die Chebrecherin vor Christo. Die Sandlung geschieht in der Halle eines prächtigen Gebäudes. Die Angeklagte erscheint in der Mitte, wo sie mit gebundenen Händen von Gerichtsmäns nern gehalten, und von Rlägern umgeben ist; sie sieht mit gesenktem Haupte, schamvollem und webs müthigem Anstand, und niedergeschlagenen Augen, vor Christo, der ihre Anklage schon gehört zu has ben scheint, sich mit einem Knie auf den Boden senkt, die linke Hand auf das andre Knie siügt,

und mit dem Zeigefinger der Rechten auf den Bußboden schreibt; ihm gegenüber sind etliche Schriftgelehrte und Pharifaer, die ihm mit Aufzmerksamkeit und Verwundrung zusehen, von denen einer der nähesten sich halbknieend bückt, um das geschriebene lesen zu können. Zu beyden Seiten bez sinden sich noch mehrere andere Personen, die theils dem Vorgange zusehen, theils sich darüber bespres chen; einige scheinen sich mit Unwillen zu entsernen, und im Hintergrunde erblickt man noch einige, die von einer Gallerie herabschauen.

Ben dieser Vorstellung hat sich Ricci, meines Erachtens, als ein großer Mahler gezeigt; man sindet ben genauer Betrachtung, eine wohlübers dachte Wahl des Zeitpunkts der Handlung, Wahrsscheinlichkeit in der Darstellung überhaupt, so wie im Charakteristischen der Personen insbesondre, leichte, ungezwungene Wendungen der Figuren, ungesucht scheinende Contraste in Formen und Rleisdungen, gefällige einzelne, und im Ganzen sich wie von selbst natürlich verbindende Gruppen, groß sinkisterte Zeichnung, nebst einem wahren gemüthlichen Ausdruck.

Hoch: 1. Souh, 8. Boll. Breit: 1. Souh, 3. Boll, 5. Linien.

v.

Die Heilung bes blutstüssen Weibes. Die Handlung geschieht an der Straße, außer ben Ringmauren einer Stadt. Das Weib liegt vor Jesus auf den Knieen, und fasset mit Lebshaftigkeit den Saum seines Rleides; er betrachtet sie mit Bewundrung, und scheint im Begriff zu senn, ihre hoffnung durch sein Wort zu erfüllen. Ihm zur Seite sind einige Jünger die mit Aussmerksamkeit zusehen; und in der Ferne sieht man die Mauern einer Stadt, und etliche wandelnde Personen. Die Anordnung dieses Stückes ist eins sach, nur auf die historische Nothwendigkeit beschräntt, und in Poussins Geist gedacht; der Semüthsausdruck ist deutlich, aber die Formen und Sewänder sind manieriert.

Hed: 1. Souh, 8. 30M. Breit: 1. Souh, 6. Linien.

## VI.

Shriftus, ber auf einem Berge bem Bolke predigt. Er fist in der Mitte des ihn umgebenden Bolkes; aus seiner Wendung, und aus der Bewegung seiner hande zu fchließen, scheint er eben eine eindringende Wahrheit bewies

fen zu haben; diefes wird noch merkbarer, weil zwey der Zuhörer mit deutlichen Zeichen der Ueberzew zung und Werehrung vor ihm niederknieen, und ein dritter, der gebückt vor ihm fleht, die Hand an die Bruft schlägt, und gleiche Empfindung zeigt; die übrigen Zuhörer saffen auf mannigkalttige Art ihre Aufmerksamkeit, und den niehrery oder mindern Grad des Eindruckes, den die Rede auf sie gemacht hat, bemerken. Diese Vorstellung ist nach meiner Meinung, in Rücksicht auf großwirk kende Anordnung des Ganzen, gefällige Gruppies rung der Figuren, ihrer ngiven ungezwungenen Stellungen und Wendungen, und der wahren Stellungen und Wendungen, ein Reisterstück der neuern Kunst.

Soch: 1. Soub, 8. Boll. Breit: 1. Soub, 5. Linien.

Diese seche beschriebenen Blatter find nach eben so viel Cartons des Ricci, die sich ben dem ehmaligen englischen Consul Smith, in Banes big befunden, von Listard fehr gut gestochen.

# · VII.

St. Gregorius, Pabfie ber von ber Imge frau Maria die Erlofung einiger Geefen aus bem Fegfeuer erbittet. Er fniet mit ausaes breiteten Armen, und aufwarts gegen bie Jungs frau gerichtetem Gefichte, die auf einer Bolte fist, bas Rind Jefus auf bem Schoofe balt, und mit holder Miene abwarts schaut. Meben bem Pable ift St. Steronymus, ber feine Bitte it unterftüten scheint. Geitwarts im Mittelgrunde fieht man aus einer Deffnung der Erde das Reas feuer , und barinnen einige leidende, und um Erlofung flebende Geelen, bavon etliche von En geln empor gehoben, und himmelwärts geführt werben ; itbee beren Erlofung bas Rind Jefus ein heraliches Bernnigen zeigt. Diefe Borfiel lung ift mit bichterischem Geift angeordnet; die amen bittenden Personen find fart und wardig charafteriffert, und die geschickte Behandlung bes helldunfels giebt dem Gangen eine große Mirfung. Bon &. Kontebaffo meifterhaft radiert.

Soch: 1. Coub, 5. Boll, 19. Linien. Breft: 1. Coub.

#### VIII.

"Ax chi'm e de's', den Aperon, König in Sprakus zu Bertheidigung der Stadt, deren Belagerung er befürchtete, auffordern läßt. Der Philosoph fist am Eingange einer Hohle, halb nackt; vor ihm sieht ein Wasserfrug; er halt ein Buch mit mathematischen Figuren auf den Knieen, schaut mit Eiser auf den vor ihm zu Pferde sitenden Boten des Königs, und giebt ihm seinen Unwillen über die Störung seiner rinfarmen Betrachtungen, mit heftiger Gebehrde zu erkennen. Im Vorgrunde liegt ein Schiler des Philosophen nachtäßig auf der Erde, halt ebent falls ein mathematisches Buch in der Hand, und tvendet sein Gesicht gegen seinen Lehrer, dessen Stimme ihn ausmerksam gemacht zu haben schein. Im Pintergrunde sieht man Lente bepbeelen Gerschlechtes, dit den Ausgung der Sache erwarten.

Diese Barstellung ist mit ungemeinem Geist und Feuer, und ganz im Geschmacke des Salvator Rosa angeordnet, und mit viet Wahrheit ausges führt. Bon Jos. Gouvi in London radiers.

Soch: 1. Sout, 4. Boll, 9. Linien. Breit: 11. Boll, 10. Linien.

Es ift oben gesagt worden, daß Ricci der lette venezianische Mahler war, ber sich noch in

einigen Saupttheilen der Runft ausgezeichnet babe. benn: Obichon die Menge ber Berte, bie er für Mealien , Deutschland und Engelland zu verfertis gen bat, ibn bisweilen verleitete, einige berfelben nicht mit dem, feinem Talent angemeffenen Diefs finn burchzubenfen und auszuführen, fo werden unbefangene Reuner in dem größten Theil feiner Berfen, und vorzüglich in demen bie jest beschries ben worden find, dennoch edle und finnreiche Ges baufen, eine großwirfende, und historiich gwecks maffige Anorduung, eine grofffplifferte Beichnung, eine farte Charafteriffit, nebst einem mahren und eindringenden Musbrucke ber Gemithsbeweguns gen finden. Die fpatern Dabler ber venegianis fchen Schule, und zum Theil auch feine Zeitges noffen , als : Baleftra , Trevisani , Amiconi , Piazetta und Liepolo, behielten meiftens nur ben Schein Diefer Runfteigenschaften; fie suchten blos das Auge durch fühne und sonderbare Coms positionen, durch harmonie in der Karbung, und burch feltsame, oft gezierte, und fast immer gezwungene Wendungen ihrer Figuren, an fich au gieben; ibre Zeichnung bat gwar noch einen ges wiffen Ton von Größe in Formen, ift aber schwer,

ohne Wahl und Richtigkeit\*), hohe und eble Ges danken, zweckmäßig bestimmte Charakteristif in Röpfen, und wahren gemüthlichen Ausbruck, fins det man nur wie zufällig in einigen wenigen Werken des Balestra und Amiconi; in zenen des Piazetta und Tiepolo ist keine. Spur von allem biesem zu finden.

#) Bang in einem gefdmactlofen atabemifden Stpl.

# Reapolitaner.

Herr huber hat in seinen Notices des Pelntres schon angemerkt, daß die neapolitanischen Mahler beinen eignen bestimmten Charafter, wie die Mahler ber andern italienischen Schulen hatten; mels stens nur dem Drange ihrer warmen Einbeldungsstraft folgten, und sich daben nur solche Muster jum nachahmen aus andern Schulen wählten, die sie ihrem Hange am zuträglichsten fanden:

Die meisten mir bekannten Werke dieser Mahe ler, beträftigen größtentheils diesen Sas. Man sieht darin fast überall eine bloß willkurliche Ans wendung der strengen Regeln der Runst, ein bes ständiges Spiel gedrängter Iden, eine mehr oberstächliche, und oft nur scheinbare, als genaue Nachahmung der Natur in Formen und Farben, und daher auch wenig wahre, bestimmte und bes deutende Charafteristif, sowohl in ganzen als in einzelnen Theilen. Da aber die vorzüglichsten dies ser Mahles, eine fruchtbare und feurige Einbils dungskraft, mit einem besondern Gefühl für eine gefällige Harmonie in Licht, Schatten und Farbe hatten, und mittelst ihrer Bekanntschaft mit den

fcbonen Wiffenschaften, ihre Ibeen ethobet muse ben , und einen hoben geiftigen Schwung erhiels fen, und ba fie noch baben bie Babe befagen, ibre Gedanten mit einer ihnen gang eignen bemung brungemurbigen Leichtigfeit, in einer bem Muge · fcmeichelnden Manier vorzutragen; Gigenschaften, Die, ba fie nebft bem Reite für bie Ginken, auch ben Berftand auf eine leichte, obwohl gleichsam nur fpielende Urt beschäftigen , feit dem Berfall bes achten und foliben Runftgeschmacks in Itae lien, an bie Stelle ber grundlichen Runftregeln, eind bes genauen Studiums ber Ratur getreten, und allgemein mit Benfall angenommen murben; to find ihre Werte bisher faft burchgangig als Rufter zur Nachahmung betrachtet, und jum Nach theil bes tiefern: Runftstudiums, in den meiften Ber, ten größerer Art fast durchgangig mengeabent work ben. Da inzwischen die dren vorzüglichften dieser Mahler, mit der lebhafteften Einbildungstraft und bichterischem Geifte, eine gewiffe eigene Grofe im Geschmad, und eine benm erften Ueberfeben, auch dem erften Renner imponierende Rubuheit und Leichtigfeit in ber Darffellung verbanben, worin fie von feinem ihrer Nachahmer (benen die Das

sungaben dusu mangelten) haben erreicht werden Konnen, so ist ihnen, obschon zwen derselben ihren Wortrag hauptsächlich aus den Werten des Paul Beronese, Peters von Cortona; und Lanfrants abskrahiert zu haben scheinen, dennoch im Ganzen das, originelle Genie nicht abzusprechen. Diese drey merkwirdigen Neapolitaner sind folgende:

Salvator Rosa. Geboren 1615. Gestorben 1673.

Salvator Rosa war einer ber wenigen Mahler, die sich bloß durch eigene Geistessfärke, durch die Betrachtung der Natur, und durch auß serordentliche Thätigkeit, in der Kunst empos ger schwungen baben. Sein feuriges und äußerst lebs haftes Temperament, und sein unruhiger Seist hinderten ihn, in der Natur nur das Schöne, das Gefällige und Ordnungsmäßige zu suchen, daher suchte er aus solcher nur das Sonderbare, das schöne fuchte er aus solcher nur das Sonderbare, das schöne meistens düster, fürchterliche und Schauer erres gende Gegenstände, in öden und wilden Gegenden, die er in einer ihm ganz eigenen originellen Mas nier darzustellen wußte. Seine Erfindungen und

Anordnungen benderlen Gegenstände sind voll Feuer und Geist; den Figuren gab er einen kühe nen und troßigen Anstand, zeichnete sie aber sehr nachläßig, und ohne gehörige Richtigkeit, wußte aber die Röpse mit Stärke und Wahrheit zu charakteristeren; Licht und Schatten behandelte er mit Geschicklichkeit; sein Colorit aber siel zu sehr in das Braune, und hatte einen zu düstern Lon; aber die außerordentliche Leichtigkeit und Reckbeit seines Vortrags mit dem Pinsel, verdiene Bewundrung.

Er hat eine beträchtliche Anjahl Stücke nach seinen eignen Erfindungen, in einer leichten und seistvollen Manier selbst radiert, auch haben einige gute Rupferstecher nach ihm gearbeitet. Die merk, würdigsten Blätter sind folgende:

# I.

Polycrates, Epran von Samos, ber auf Befehl des persischen Satraps Orestes, an ein Rreuß befestigt ward, und an solchem die Sentenz (die auch dem Crasus zugeschrieben wird) aussprach, daß niemand vor seinem Ende zlücklich genannt werden könne.

Die Szene ist ein obes Thal, an dem sich ein Ingel erhebt, auf dem Polycrates mit Stricken an einem Kreuze befestigt ist, und seinem Ende nabe zu seyn scheint, indem sein Haupt schon fraste los auf der einen Schulter liegt, und man ein ächzendes Bestreben, etwas zu reden, in dem Gessichte bemerken kann. Eine beträchtliche Menge Menschen benderlen Geschlechtes, und aus versschiednen Ständen, stehen und sigen in mannigs faltigen Gruppen vor dem Kreuze, und betrachten den traurigen Gegenstand mit anscheinendem Bedauern. Diese Vorstellung ist sehr geistreich angeordnet, die Gruppen gefällig und sinnreich contrastiert, und die Köpse mit viel Wahrheit und Stärfe charafterisiert.

Socht 1. Schub, 6. Boll. Breit: a. Schub, 3. Boll, 9. Linien.

ĬĬ.

Die Hinrichtung des römischen Felds herrn Regulus, durch die Karthaginens ser. Die handlung geschieht auf der obersten Fläche einer Anböhe; der Römer liegt in einem offenen Fasse, so: Das man nur den Ropf und etwas von der Schulter von ihm seben kann; vies Anechte sind eifrig beschäftigt., graße Ragel in die Seiten des Fasses zu schlagen, und ein funst ter halt den auch schan mit Rägeln einwarts ber schlagenen Deckel, um solches zu schließen. Kriegs, leute, Senatoren, und viele andre Personen, schauen der schrecklichen Handlung zu. Nachbegierde und Graufamkeit ist in den Gesichtern der Karthagis neuser mit viel Wahrscheinlichkeit ausgedrück; das Ganze ist mit feuriger Einbildungskraft angeorde net, und macht eine große Wirkung.

Hreit: 2. Souh, 4. 30ll.

# III. ..

Debipus, der als Kind von einem Hirten, welcher den Auftrag hatte ihn umzubringen, in einen Einobe an einen Baum befestigt wird. Den Dirt hat sein Wert schon vollendet, und das sich windende Kind mittelst einer um deffen Fusse ges wundenen Schnur, an einen Ast des Baumes bee sestigt, und scheint solches, da es schwebend seine Aermchen gegen ihn streckt, wegzustoßen. Das winselnde Wesen des Kindes, und die heftige innerliche Bewegung des roben hirten, ist eben so geistvoll als wahrscheinlich ausgedrückt, und

١

macht eine ungemein rubrende Wirkung; auch die Landschaft ift in einem großen Styl behandelt.

Hoch: 2. Schub, 3. Boll, 9. Linien. Breit: 1. Schub, 5. Boll.

# IV.

Demofrit, ber in einer einsamen Gegend Die Berganglichkeit der Dinge betrachtet. Philosoph fist auf einem Erdfloffe, balt mit einer hand ein offenes Buch, und flut mit ber anbern fein Saupt; das Genicht ift abwarts ges richtet, wo auf der Erde ein haufe halbvermos berter Gebeine von Menfchen und Thieren, Selme und Waffen unter einander liegen, bie er mit lachelnder Miene betrachtet; ju benden Seiten und im hintergrunde fieht man verwesende Ges rippe, verfallene Grabmabler, verdortte Baume, und andre, die Berganglichkeit ber Dinge bebeus tenbe Gegenstände. Die Rigur bes Philosophen ift fart charafterifiert, und hat viel Ausbruck; auch die Nebensachen sind mit ungemeiner Wahrs beit ausgeführt.

Hoch: r. Souh, 5. Boll, 4. Linien. Breit: 10. Boll, 5. Linien.

V.

: Die ben Simmel fturmenben Riefen; eine Composition von febr vielen Kiguren. Der Borgennd ift ber Aug. des von den Riefen aufs getharmten Berges, ber fich versveftivisch himmel marts sieht, und nach biefer Richtung find die withenbesten von ihnen vom Borgrunde an, in immer abnehmenden Berbaltniffen, fleigend, flets ternd und fallend, in fehr mannigfaltigen Grups ven und Wendungen vorgestellt; wodurch die Siene Den Anschein einer faft unermeglichen Sohe erhalt; aber bem Gipfel biefes Berges, gant in ber auf ferften Ferne, fabrt Jupiter in wirbelnden Bols ten und anscheinenbem Sturmwinde daber; fchieft feine Reile gegen Die aufgethurmten Steinmaffen & Die durch feine Gewalt aus ihrer Lage gehoben, ahwarts .. rollen , und einen Theil ber Giganten gerschmettern, die übrigen aber in Buth und Vers aweiflung feten. Dier bat Salvator Rofa Bes legenheit gehabt, feine feurige Einbildungstraft, und seinen hang jum Schrecklichen vorzüglich ju zeigen. Die Wirfung, die Dieses Bild im Saus gen, fowohl megen ber großgebachten bichterischen Anordnung überhaupt, als auch wegen der Lebs

haftigkeit der Bewegungen und Wendungen der Figuren, und der sich simmeich contrastierenden Gruppen und der Stärke des Ausdruckes, auf das Auge macht, ist außerordentlich; anch die Zeichnung der Formen, verdient wegen dem großen Styl und der Kahnheit der Behandlung, uns geachtet einiger Unrichtigkeiten, dennoch den Beysfall der Kenner.

Hreit: 1. Shuh, 3. Joll, 6. Linien.

#### VI.

St. Wilhelm, am Haupt und Oberleibe bewafnet, liegt ganz gestreckt auf dem Rucken, und hat bende Arme und Hande an einen naben Baum gespannt, auf deffen Stamme ein kleines Eruziste befestigt ist, worauf er seinen Blick richtet; auch seine blosen gestreckten Arme sind mit Stricken gebunden.

# VII.

St. Albrecht, ein Mitgenoffe Bilbelms, ber fich fast nacht mit aufwarts gespannten Armen an einen Baum befestigt hat, um ein auf ber Erbe vor ihm liegendes kleines Cruzifix mas läfig ju betrachten. 3wen sichwärmertsche und melancholisch gedachte Borstellungen, die eine mehr fonderbare als angenehme Wirkung machen,

Jebe ift hoch: 1. Sout, 1. 300, 3. Linien. Breit: 8. Boll, 7. Linien.

## VIII.

Diogenes, in Begleitung einiger seiner Schüler, und im Begriffe, sich feines Trinks geschirrs zu entledigen, weil er einen jungen Menschen erblickt, der aus der hohlen Hand trinkt. Der Philosoph halt stehend seine Schale, mit einer Wendung, die sein Vorhaben bamerken läst, deutet seinen Schülern auf den im Vorgaunds aus der Hand trinkenden Jüngling, und scheine ihnen durch dessen Benspiel die Entbehrlichtet des Trinkgeschirrs zu beweisen. Eine angenehm geords nete und ausbruckvolle Vorstellung.

Şоф: 1. Sout, 5. 300, 7. Linien.

# it, tXI

Plato, ber fich in bem Garten feiner Afas Demie mit Gefprachen unterhalt. Er fist in ber Mitte, pon feinen Schalern umgeben, und scheint einen berfelben, ber por tom fiebt, und, nach feiner Gebehrbe zu schließen, einen Sat vors getragen hat, bardber zu belehren; woben bie übrigen sich sehr aufmertsam bezeigen. In dieser Borstellung, die im Ganzen sinnreich und gefällig angeordnet ist, hat der Mahler die Hauptsigur am schwächsten charafteristert und ausgeführt, da boch die Figuren der Schüler mit viel Geist und Wahrheit dargestellt sind.

Фоф: 1. Souh, 5. 300, 4. Linien. Breit: 10. 800, 4. Linien.

#### X.

Alexander und Diogenes. Merander sieht vor dem Philosophen, der an der Deffuung seis nes Fasses sitzt, und ihn mit ausgestrecktem Arm, und robem verächtlichem Blicke aus dem Lichte zu treten angeht; der Held deutet seinem Gesolge mit ruhigem Anstande auf diesen Sonderling, und scheint seine Genügsamkeit zu bewundern. Die Figur des Diogenes ist ungemein geistreich charakteristert, und das Gesicht hat einen starken Ausdruck.

Sach: 4. Sout, 5. Boll, 4. Linien. Breit: 10. Boll, 4. Linien.

#### XI.

, Alexander in der Berkftatte bes Apels

1es. Der König sitt feitwarts gegen ein in der Witte ausgestelltes Bild, auf welches er mit ans maßender Wendung und Miene deutet; ben dem Bilde sieht Apelles, der den Held mit einer lächelnden, und Mitleiden ausdrückenden Miene ausleicht, auf seine seitwarts sitzenden und lachenden Schüler weiset, und ihn zu bitten scheint, sich ihrem Spotte nicht auszusetzen. Erfindung und Anordnung ist sinnreich, der Ausdruck wahr und deutlich.

506; 1. Sout, 5. Boll', 5. Linien. Breit: 10. 30fl, 4. Linien.

# XII.

Jason ben dem Drachen, der das gol; bene Fell bewachte. Das Ungeheuer liegt halb auf dem Rücken, wält sich, und schaut mit offenem Rachen auswärts; Jason schreitet mit kihnem Anstande über dasselbe, und gießt ihm den von der Medea erhaltenen Schlaftrank ein; eine schauerliche, mit feuriger Einbildungskraft ausgeführte Barstellung.

# XIII.

Gleufus und Schlla. Die Rymphe ente

geht seiner Verfolgung, da sie das Ufer des Mes ees erreicht hat; und Glaufus, der sich nahe hineer ihr befindet, zeigt seinen Unmuth, sie nicht weiter verfolgen zu können. Eine geistreiche Borstellung.

> Bepbe Blatter find hoch: 1. Sout, 1. Boll. Breit: 8. Ball, 1. Linie.

#### XIV.

bittet, den Sand, den sie ihm in der hand porhalt, in Gold zu verwandeln.

## XV.

Phytalus, dem Ceres für die ihr erzeigte Sasifrenheit, den ihm vorher unbefannten Fels genbaum zur Belohnung schenkt. Zwen anmusthig erfundene, und geistreich ausgeführte Borsstellungen.

Jedes Blatt ift bod! 1. Soub, 1. 300. Breit: 8. 300, 3. Linien.

Mie bisher befchriebenen Blatter find von Sals vator Rofa in einer frenen, leichten und charats teriftischen Manier selbst radiert; über diese hat er noch eine Folge von 60 sogenannten mahleris schen Capricen in groß Oftanformat, und ein emblematisches Bild, worin er fich felbst unter feinen personissierten Gemuthseigenschaften vorzestellt hat, mit eigner hand auf gleiche Urt aus. geführt, in denen man durchgängig den Mann von originellem Genie, aber auch fast immer pen nachläßigen Zeichner findet.

# XVI.

Die Marter ber zwen Seiligen, Eres pin und Erepinian. Gie fnieen bende, uns gebunden und gang gefleidet, auf dem schon ans gezündeten Scheiterhaufen; von oben fommt eine Glorie mit Engeln gegen fie berab, und bas Kener, das fie verbrennen follte, schießt seitwarts auf die Gerichtsfriechte und Rriegsleute die es angezündet haben , wirft einige derfelben gu Bos den, und verurfacht ben den ibrigen Aurcht und Entfetten; der Befehlshaber und fein Gefolge bezeigen ebenfalls ihr Erstaunen aber bas Buns der; die benden Marenrer aber preisen mit aufs warts gerichteten Gefichtern, und mit Zeichen innigster Ruhrung, den Urbeber deffelben. Die Anordnung biefes Bilbes ift in großem Gefchmack, und macht im Gangen eine treffiche Wirfung. Die

Figuren der Heiligen sind mit Wirde charafteris siert; die übrigen Figuren haben viel wahren Aussbruck, und auch in den Wendungen und der Zeichs nung der Formen, so wie in der Behandlung der Orapperien, bemerkt man eine, mehr als sonst in seinen meisten Werten gewöhnliche, weise Ueberles gung in der Ausschhrung. Von G. Simon in Rom gestochen.

Soch: 1. Soub, 8. Boll, 7. Linien. Breit: 1. Soub, 6. Linien.

#### XVII.

Diogenes, der sich seiner Trinkschale ents ledigen will, da er einen Jüngling Wasser aus der hohlen hand, trinken sieht. Der näms liche Gegenstand ist von G. Rosa schon einmal behandelt, und unter Nro. VIII. beschrieben worden. Die gegenwärtige Borstellung ist weit einfacher und naiver als jene angeordnet. Es besinden sich nur zwen seiner Schüler ben ihm, denen er mit ernsster Miene auf den im Vorgrunde besindlichen Imgling mit der einen hand hinweiset, und mit der andern seine Schale hält. Ben Fr. Ches

reau geftochen. Unter dem Blatt befinden fich frangofische Berse.

Sod: 1. Cout, 7. Linien. Breit: 10. 300, 5. Linien.

Eufas Giorbano. Geboren 1632. Geftorben 1705.

Meines Erachtens ift Giorbano als ber vors nehmfte der neapolitanischen Mahler zu betrachs ten; mit nicht weniger Reuer und Lebbaftigfeit als Salvator Rofa, von der Natur begabt, hatte er eine so außerordentlich leichte und schnelle Empfanglichkeit fur bas Schone in den Werten jener altern italienischen Deifter, Die feiner appis gen Einbildungefraft entsprachen, daß er fich fols ches (obichon nicht immer in gleichem Grabe) ohne viel Dube eigen zu machen wußte; und fich baraus einen Styl Schuf, ber in ber Anordnung, Zeichnung, Karbe und Harmonie groß genannt werden fann, und eine Bermischung von jenen bes Paul Beronese und Peters von Cortona gu fenn scheint. Wenn Mengs von ibm fagt, baß er gwar niemals etwas Schlechtes gemacht, übers haupt aber einen guten Geschmack gehabt habe;

jeboch ben erhabenen Gegenständen, mit keinem ber andern berühmten altern italienischen Mablern, die ahnliche Vorstellungen behandelten, verglichen werden fonne; fo scheint mir dieses Urtheil nur mit Ausnahmen behauptet werden zu konnen; benn: Es finden fich Borftellungen von erhabener Art von ihm, die in Rucksicht ber Erfindung, ber schönen und zweckmäßigen Unordnung, bes mahren Ausbruckes, und des leichten und anmus thigen Bortrages, abnlichen von Paul Beronese und Weter von Cortona behandelten Gegenstans ben, an die Seite gefett werden durften; aber diese machen freylich den weit geringern Theil feiner Werke aus; und der ungleich größere Theil führt jene Unvollkommenheiten mit fich, die mit bem, von Giordano geliebten, und ihm befons ders eignen far presto unausweichlich verbunden fenn mußen. Die erstaunliche Menge großer Berfe die er lieferte, konnten ihm nur bochft felten die nothige Muße jur gehörigen Ueberlegung und forge fältiger Ausführung laffen. In feinen moblibers dachten, und mit dem erforderlichen Zeitaufwand vollendeten Werfen, findet man bichterische, und oft auch erhabene Gedanfen, reiche und gefällige Anordnung, eine grandiofe, geschmackvolle, und bisweilen gelehrte Zeichnung, ein startes und hars monievolles Colorit, mit viel wahrem Ausbruck der Gemuthsbewegungen.

Es haben verschiedene gute Rupferstecher nach ihm gearbeitet, und er hat auch selbst einige Blate ter nach seinen Erfindungen radiert. Das vorzüge lichste, so andere nach ihm herausgegeben haben, ist folgendes:

# Ì.

Das Urtheil des Paris. Der Mahler hat den Zeitpunkt gemahlt, indem sich die drey Gotztinnen entkleiden, um dem Paris ihre ganze Schöns heit darzustellen; dieser sist nachläsig, und mit nachdenkender Miene, halt in der Hand den gols denen Apfel, wendet das Gesicht gegen die Gotstinnen, und scheint vorzüglich auf Venus zu blis efen, die sich nebst den andern Göttinnen, ihm gegenüber besindet, nur den Oberleib bis an den Gürtel entblößt hat, mit einem schamhaften Ansstande die eine Hand vor die bloßen Brüsse halt, mit der andern aber die Bekleidung saßt, die

noch ben Unterleib bedeckt, und mit sittsamer Miene gegen den Schafer hinfieht. Minerva wird bom Rucken gefeben, ichon faft gang entbloge, und im Begriffe, Die noch übrige Bedeckung abzus legen; da inzwischen die ihr vorüber sigende, schon gang entfleidete Juno beschäftigt ift, sich bie Schuhe abzunehmen. Diefe dren weiblichen Sigus ren machen auf einer Seite bie hauptgruppe, über die ein gaufelnder Amor schwebt, der mit feinem Bogen auf Paris zielt; fie haben famtlich sarte und wohlgestaltete Kormen, find in ihren Wendungen, fo wie auch in dem charafteristischen ber Bildung, finnreich und angenehm contraftiert, und besonders die absichtliche Schamhaftigfeit ber Benus mit viel Feinheit ausgebruckt. feitwarts fitende Paris ift eine wohlgezeichnete, naive, rustikale Figur, von guten Berhaltniffen, binter welcher Merfur mit schalfhaftem Blicke hervorguckend, den Ausgang der Sache, ju ermars ten scheint. Um Vorgrunde bereichern einige Thiere von Paris Heerde die Composition, und vermehren ohne Ueberfluß die Mannigfaltigfeit, in diefer allerdings lobenswerthen Bostellung. Nach einem Gemablde der ehmaligen hougtonischen Gallerie in Engelland , von R. Carlom fcon geftochen.

> Ђοф: 1. Сфий, 3. 3oll. Breit: 1. Сфий, 5. βοll, 4. Linien.

#### II.

Der namliche Gegenstand. hier ift der Zeits punkt gemablt, wo der hirt den Unsspruch thut; er fitt in der Mitte gegen Benus gewandt, die por ihm fieht, und mit freudevoller Miene den Apfel von ihm empfångt, den er ihr in die hand Tegt, und mit feiner andern den hirtenftab halt; fie wendet bas Geficht etwas feitwarts gegen bie zwen andern Gottinnen, Die ffe ihren Triumph fühlen lassen zu wollen scheint, und die auch mit sichts lichen Zeichen eines bittern Verdruffes ihre Rleis der wieder ergreifen. Im Borgrunde ift der perz fonifizierte Alug auf einer Seite, und auf der andern eine Gruppe von weidendem Bieh. gen dem hintergrunde entweicht Merfur burch Die Luft mit spottender Miene, und hinter etlis chen Baumen erblickt man einige Faunen, Die fich verftolner Beise über den Borgang beluftigen. Die Anordnung des Ganzen ist ben diefer Borg ftellung in bichterischem und mahlerischem Betracht,

ebenfalls ju loben, auch der Ausdruck der Figus ren ist bedeutend; aber die Gesichter haben weder Grazie noch Anmuth, und die mannlichen und weiblichen Formen haben ben weitem nicht die gefälligen Verhältnisse jener der ersten Vorstels lung dieses Gegenstandes. Von J. Beauvariet gestochen.

> Socht 1. Souh, 5. 308. Breit; 1. Souh, 9. 308, 3. Linien.

#### · III.

Bacchus als Jüngling, von Rebenfafe berauscht, liegt tief schlafend unter einem Baume, auf einem etwas erhobenen Erdklosse. Er hat sich auf den Rücken gelegt, den einen Schenkel und Huß gegen den Anschauer gestreckt, die eine Hand unter dem Haupte, die andere auf dem Erdklosse; zwischen den Schenkeln liegt sein Myrtenstad mit Weinranken und Trauben umwunden, und ben den Füssen schlaft, ein junger betrunkener Faun, neben dem noch einige übergebliebene Trauben liegen. Im Mittelgrunde sind etliche Hirten und Hirtinsnen mit zahmem Vieh; und im Vorgrunde ruhen die dem Bacchus zugegeben werdenden Pansterthiere, mit denen kleine Faunen spielen. Der

zwischen Wolken hervorscheinende Mond beleuchs
tet den schlafenden Bachus mit einem hellen
Strahl am Unterleibe, und spielt am stärksten auf
den ausgestreckten Schenkel; sein Oberleib aber
wird von einem Baume beschattet; die übrigen
Figuren sind fast ganz in einem sansten Hellduns
tel, und nur die vordersten Gegenstände, die etwas
über der Erde erhoben sind, werden vom Monds
lichte nur punktenweise gestreift, welches eine uns
gemein pikante Wirkung macht; und ich erinnere
mich nicht, jemals ein Bild gesehen zu haben, in
welchem die Illusion von Schatten und Licht auf
einen so hohen Grad, wie in diesem gebracht wors
den wäre. Nach einem Gemählbe aus der Hougs
tonischen Gallerie, von R. Earlom geschaben.

Soch: 1. Souh, 3. Boll. Breit: 1. Souh, 5. Boll, 3. Linien.

#### IV.

Galathea, die auf einem schwimmenden Dels phin sitt, halt mit einer Hand eine Schnur mit Perlen, und mit der andern, die sie in die Hohe hebt, eine Korallenzinke; um sie flattern zwen Amors. Sine etwas zu lange, sonst aber wohls gebildete weibliche Figur, die aber einen zu geziers



ten Anstand, und eine zu sufliche Miene hat. Die zwen Amors find fehr schwerfällige Rinder. Für die Bondellische Sammlung, von obbenanntem Rupferstecher geschaben.

Боф: 1. Soub, 3. Boll, 4. Linien. Вreit: 1. Soub, 8. Boll, 2. Linien.

#### ·V.

Benus und Mars, die ben ihrer verliebs ten Unterhaltung, von Bulfan mittelft einem Rete benfamen gehalten, und dem Spotte ber juschauenden Götter bloß gesett werden. Die zwen Verliebten find mehr liegend als sipend auf einem Bette benfamen vorgestellt; Benus hat ben linfen Schenfel über den rechten ihres Geliebten . gelegt, lehnt fich rudwarts mit einem Urm auf ben Polfter des Bettes, und blickt mit Erstaunen und verwirrter Miene aufwarts gegen die auf Wob ten herabkommenden Gotter. Mars, der durch bas Nege verwickelt'ift, und fich vergeblich ftraubt, Schaut mit geimmigem Blicke auf Bultan, ber feinerseits mit gorniger Gebehrbe bas Res fest jufammen zu ziehen fich bemubt. Im hintergrunde erblickt man Bulfans Wertstadt mit bem hams mernden Enflopen. Am Auße des Bettes schläft

Amor, der einen Pfeil halt, und auf der andern Seite des Vörgrundes liegen die glänzenden Wafsfen des Wars. Diese Vorstellung ist zwar in großem Geschmack angeordnet und gezeichnet, auch die Formen gefällig contrastiert; allein Vesnus ist ganz ohne Grazie, und Wars hat die Wiene eines in Wuth gesetzen gemeinen Soldas ten. Von Pichler geschaben.

Hoch: 1. Souh, 9. Boll, 5. Linien. Breit: 1. Souh, 3. Boll.

#### VI.

Bulfans Werkstadt. Die Szene ist eine geräumige Sohle, wo zwen Enklopen beschäftigt sind, ein Stück Eisen auf dem Ambos zu schmies den, ind emein dritter einige Stücke dieses Metalls aus einem Korbe herausnimmt. Diese Figuren sind contrastvoll angeordnet, und zeigen in ihren Formen und Bewegungen ungemein viel Kraft, Feuer und Anstrengung; die Zeichnung aber ist schwer, und die Muskulatur ziemlich willkürlich ausgesührt. Nach einem Gemählde der ehmalizgen Hougtonischen Sammlung, von Joh. Murzphy geschaben.

hoch: 1. Souh, 7. Boll. Breit: 1. Souh, 1. Boll, 5. Linien.

#### VII.

Jupiter als Stier mit der Europa. Die Romphe fist nachläßig, und nur zur Halfte bestleidet, auf dem verstellten Stier, der auf der Erde kniet, und mit Blumen bekränzt ist; ein in der Luft flatternder Amor bringt ihr Blumen, die sie mit vergnägter Miene annimmt. Sine ihrer Gespielinnen beschäftigt sich, ihr Haupt zu zieren, andere bringen noch mehr Blusmen herben, und eine von ihnen pflickt Früchte von einem Baum für sie. Große, reiche, constrastvolle Anordnung, geschickte Austheilung des Lichts und Helldunkels, ist das vorzüglichste in diesem Bilde. Von J. Beauvarlet gestochen.

hoch: 1. Souh, 5. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 9. Boll, 4. Linien.

### VIII.

Galathea und Acis. Galathea ift gleiche sam wie vom Ufer fliehend vorgestellt, gegen welches sie mit wehmuthiger Gebehrde zuruck schaut; Acis, der Gegenstand ihrer Liebe, ist bereits schon in einen Fluß verwandelt, der am Ufer in triefens der Gestalt personissiert ist, und von denen er ihr mit schwermuthiger Miene nachsteht. Sie scheint

sum Theil wider ihre Neigung durch die Nereiden, Die sie über die Wellen empor halten, weggeführt zu werden; Tritonen und flatternde Amors begleit ten ihren Zug über das Meer. Eine mit viel dich, terischem Geiste angeordnete Vorstellung, in wel, cher die Figuren in großem Styl gezeichnet, aus muthig contrastiert, und mit viel Verstand beleuch, tet und schattiert sind. Von dem obbenannten Meister gestochen.

Soch: 1. Souh, 5. Boll, 6. Linien. Areit; 1. Souh, 9. Boll, 4. Linien.

#### IX.

Apollo und Daphne. Der Zeitpunkt ift das Ende der Verfolgung des Gottes, der die jammernde Nymphe bereits erreicht hat, da eben ihre Verwandlung beginnt; er streckt die eine Hand aus, um sie zu fassen, und halt mit der andern seinen Bogen. Die Verwandlung geschieht am User des Flusses ihres Vaters, der im Vorgrunde personistziert ist. Im Mittelgrunde erblickt man einige Najaden im Wasser. Die Anordnung dies seildes hat nichts vorzügliches, und das chas rakteristische der Personen ist gemein; hingegen

ift die Behandlung des Lichts und Schattens zu weben. Bon J. Ch. le Baffeur gestochen.

**. Hod: 1. Souh, 2. 3011.** 

Breit: 1. Souh, 6. Boll, 7. Linien.

#### X.

Der Raub der Gabinerinnen. Die Ros mer find mit den lebhafteften Bewegungen schon im Berfe, theils fich ber bestürzten Sabinerinnen zu bemächtigen, theils die schon erhaschten wege jubringen, und die fliebenden ju verfolgen. der Mitte der Composition ist ein besonders rustis ger junger Mann, der mit heftiger Unftrengung fein erhaschtes Madchen, die fich ftraubet, in die Sohe hebt, und mit solchem zu entweichen im Begriff ist; zu benden Seiten dieser Gruppen bemühen sich zwen andere Romer, ihre erhaschte Beute, die fich auf der Erde herumwindet, aufs warts zu heben. Im Mittel und hintergrunde ift alles in abnlicher Bewegung. Die Anordnung dieses Studes, ift in Rucfficht der perspettivisch wohlgeordneten, und fich ungezwungen contrafties renden Gruppen, der lebhaften und ausdrucks, vollen Wendungen der Riguren, und der Verbins bung aller Theile zu einem großwirkenden Ganzen,

musterhaft in ihrer Art; und meines Erachtens hierin der berühmten Vorstellung des nämlichen Gegenstandes, von Peter von Cortona, vorzuziechen. Von J. Beauvarlet gestochen.

Hoch: 1. Souh, 5. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Souh, 9. Soll.

#### XI.

Die Flucht nach Egypten. Die Flüchtlinge find in einem kleinen Schiffe, welches der Schiffer eben vom Ufer abstößt. Maria sist und stillt das Kind an der Brust, Joseph steht zur Seite, auf seinen Stab gelehnt, und ein Engel halt das miteingeschifte Lastthier. Eine anmuthige, sinns reich angeordnete Vorstellung, in welcher die Figus ren einen ungemein naiven gemüthlichen Ausdruck haben. Von P. Monaco gestochen.

hoch: 1. Souh, 1. goll, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 7. goll, 2. Linien.

# XII.

Der wunderbare Fischzug Petri. In einem unweit dem Ufer auf der See befindlichen Nachen, find vier der Jünger Christi; zwen von ihnen strengen sich an, das mit Fischen ganz anges füllte Net an das Schischen zu ziehen; die zwen

andern haben sich knieend gegen das Ufer gewandt, an welchem man Christum, der gegen sie schaut, erblickt, dem sie anbetend ihre Verehrung und Dankbarkeit bezeigen. Diese Vorstellung ist besons ders glücklich und gefällig angeordnet, und in einem großen Geschmack gezeichnet. Von dem obenbenannten Meister gestochen.

Soch: 1. Souh, 1. Boll, 9. Linien. Breit: 1. Souh, 6. Boll, 10. Linien.

# XIII.

Josephs Enthaltsamkeit ben Potis phars Weibe. Diese ist, wie gewöhnlich, auf einem Bette sißend vorgestellt, sie macht eine lebs bafte Wendung, um mit der einen Hand den von ihr weichenden Jüngling zu kassen, indem sie mit der andern seinen Wantel sest halt; er eilt mit einem auf sie gerichteten Blicke, der Unwillen und Verachtung ausdrückt, sich von ihr zu entsernen. Es ist viel wahrer Ausdruck, und eine angenehm wirkende Vertheilung des Lichts und Schattens in diesem Bilde. Von L. Desplaces gestochen.

Soch: 11. Boll, 8. Linien. Breit; 1. Schub, 2. Boll, 3. Linien.

## XIV.

Sophoniebe, bie bas hochzeitgeschent Des Maffiniffa empfangt, Salbe Riguren. Das Gefchent, bas in einem Giftbecher und einem Dolche besteht, wird von einem hoffnaben auf einem Teller für die unglückliche Ronigin gebracht, und von einem Rriegsmann gefaft, der es ihr überreichen will, und fie daben angureden scheint; fie richtet einen ftarren Blick auf bas Geschent, und ihre Miene zeigt heftigen innerlichen Gram, jedoch ohne einis ges Merkeichen von Zaghaftigfeit; ihr Unftand felbft, indem fie eine Sand an die Bruft druckt, Die andre aber in die Seite flutt, vermehrt ben finnreichen Ausdruck, eines burch das Gefühl von eigener Sobeit unterdruckten Schmerzens; bins ter ihr bemerkt man zwen ihrer Dienerinnen mit trauernden Gebehrden. Diese Borstellung ift eben so sinnreich erfunden als schon angeordnet, und Das Charakteriftische ift mit befonderer Wahrscheins lichkeit vorgetragen. Bon J. F. Ravenet für Die Bondellische Sammlung gestochen.

> Soch: 1. Souh, 4. Boll. Breit: 1. Souh, 8. Boll, 2. Linien.

## XV.

Die Erhebung der H. Anna in den him; mel, wo sie knieend von Maria einen Szepter, und von dem in einer Glorie sigenden Christo, eine Krone erhalt. Eine schone Composition. Bon Giordano, so wie die noch folgenden Blatter, selbst radiert.

> Soch: 1. Souh, 5. Linien. Breit: 9. Boll, 8. Linien.

## XVI.

Die Priester Baals, die durch das Gebet des Propheten Elias, in Gegenwart des judissichen Königs zu schanden gemacht, und vom Bolke umgebracht werden. Im Mittelgrunde, vor einem auf etliche Stuffen erhobenen Altar, kniet Elias, und betet mit aufwärts gerichtetem Angesicht; und ein vom himmel herabschießendes Feuer zuns det das vor ihm auf dem Altar liegende Opfer an, worüber der an der andern Seite des Altarskniecende König sein Bestaunen bezeigt. Im Borgrunde fällt das Bolk mit Wuth über die Priester Baals ber, die von solchem auf mans nigkaltige Art gemordet werden. Diese Borstels

lung ift fehr verständig angeordnet, und mit viel mahlerischem Feuer ausgeführt.

hoch: 1. Schuh, 1. 3011, 7. Linien. Breit: 1. Schuh, 7. 3011.

## XVII.

Jefus, der als Rnabe mit den Schrifts gelehrten disputiert. Die Szene ift eine offene halle des Tempels. Der Rnabe fist seitwarts auf einem erhobenen Lehrstuhle, und redet mit auss gestrecktem Arm gegen die vor ihm befindlichen Schriftgelehrten, die sich theils über seine Reden zu verwundern scheinen, theils mit Nachschlagen der von ihm citierten Stellen der Schriften beschäftigt sind. Im hintergrunde sieht man Maria und Joseph sich nahern, die ihr Erstaunen über das Sonderbare dieser Begebenheit zeigen. Sowohl die gefällige Anordnung des Ganzen, als die Mans nigsaltigkeit der Charaftere und Wendungen der Röpfe der Schriftgelehrten, die mit ungemeiner Wahrheit dargestellt sind, verdient gelobt zu werden.

Soch: 11. 300, 1. Linie. Breit: 1. Souh, 3. 300, 8. Linien.

## XVIII.

Die Chebrecherin por Chrifto. Der

Schamlag ist ein Vorhof des Tempels; in der Mitte ist Christus mit einem Anie auf der Erde, auf die er mit dem Zeigfinger schreibt, die neben ihm stehenden Pharisäer ansieht, und auf solche zu reden scheint; seitwärts vor ihm, steht die Schebrecherin mit zurückzehundenen Händen, von bewassneten Gerichtsdienern umgeben, in einer niederzeschlagenen Stellung. Me Zuschauer sind auf die Handlung Christi ausmerksam, und äussern auf verschiedene Art ihre Verwunderung. In diesem Blatt ist zwar gemeine, aber wahre Charatteristik der Köpfe, und eine leichte geistreiche Ausschrung, die Hauptsache.

Яоф: 1. Souh, 1. Boll, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 7. Boll.

In Spanien hat Giordano vorzüglich große Werke in den königlichen Lussschlöffern, und zwar meistens in Fresko ausgeführt; von diesen sind sechszehn Vorstellungen der bekanntesten Thaten des Hertules, in dem Pallaste Vuonretico besinds lich, und in Wadrid nach den Zeichnungen des Joseph Castillo, von den spanischen Kupferstechern I. Barcelon und Nicl. Barsanti herauss gegeben worden, und zeugen sowohl von dem groß

fen Geschmack, als von der feurigen Einbildungse kraft dieses Mahlers.

Sie find durchgangig 1. Schub, 1. Boll 6. Linien boch, und 9. bis 10. Boll breit.

Frang Solimena. Geboren 1657. Gefforben 1747.

Solimena hatte eine eben fo fruchtbare Gins bildungsfraft als Giordano, ben er auch vorzüge lich in dem Reichthum der Anordnungen, und in der Kuhnheit des Pinfels, so wie den gan; frank in der Anwendung des helldunkels nache geahmt hat. Seine Erfindungen find mehr geifts reich als historisch mahrscheinlich; und so ift auch die Anordnung feiner Gruppen meiftens nur auf eine große und angenehme Wirfung für das Auge berechnet. Er zeichnete zwar in einem großen Styl, mit afademischer Richtigfeit, aber ohne Elegang und Feinheit in den Formen; feine Farbung ift zwar frisch und fraftig, aber mehr brillant als wahr, im gangen jedoch ungemein harmonios. Seine Ropfwendungen, befonders jene der weib: lichen, find leicht, ungezwungen, und haben eine Art eigener Grazie, die auf den ersten Anblick

gefällt; allein die Gesichtsbildungen sind aus der gemeinen Ratur genommen, und das Charafteris stifche darin ist meistens matt und unbestimmt, und so ist auch der Ausdruck der Gemuthsbewegungen entweder übertrieben oder kalt. Es ist wenig merk würdiges nach ihm gesiochen worden; für die vorszüglichsten Blätter halte ich folgende:

### 1.

Jatob, der aus Gefälligkeit für Rachel, den Deckkein eines Erdbrunnens weghebt, ihre Deerde zu tränken. Er ist mit Anstrengung seiner Rräfte damit beschäftig, blickt aber daben mit gefälliger Miene auf Rachel, die gerade vor ihm steht, und auf die Heerden hindeutet. Einsache Anordnung, gemeiner naiver Ausdruck, und gute Vertheilung des Lichts und Schattens, sind das bemerkenswürdige ben dieser Vorstellung. Von P. Monaco gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 7. Boll, 3. Linien. Breit: 1. Schuh, 1. Boll, 6. Linien.

## II.

Iefus, ber ber Magdalena als Garts

ner ericheint. Er fieht bor ihr mit entblogtem Oberleibe , und balt mit ber rechten Sand eine Sade; Magdalena icheint ihn eben au erfennen. und auch zugleich auf bie Rnie vor ihm nieders gefallen zu fenn; fie macht fomohl mit bem Ges fichte als mit benden Sanden eine lebhafte Bes megung gegen ibn, um feinen Leib ju berahren, welches er aber mittelft einer gurucfweisenden Bes megung mit der linken Sand verbindert, und fie mit holber Miene anzureben scheint. Die Anordnung bes Ganzen ift einfach und zweckmäßig; die Zigur Christi ift in großem Geschmack gezeichnet, aber pon schwachem Ausbruck; lebhafter ift solcher in jener ber Magdalena, beren Korm aber etwas gemeines und fteifes in fich bat; übrigens find Die Drapperien , nebft Schatten und Licht , mit Merstand behandelt. Bon obigem Rupferstecher in gleicher Große berausgegeben.

## III.

Chriftus, ber auf einer Wolfe figt, mit Ens geln umgeben ift, und dem heil. Wilhelm, Abt der Monche des Berges der Jungfrau Maria erscheint. Der Heilige ift ben der Erscheinung auf die Knie gesunken, und betrachtet solche mit innigster Bewegung und mit ausgebreiteten Armen. Er ist rückwärts gesunken, und wird von Engeln unterstützt. Christus deutet ihm mit der rechten Hand gegen die Ferne, und scheint ihn von feis ner Bestimmung zu verständigen. Diese Borstels lung ist in aller Rücksicht vortreslich angeordnet, in großem Styl gezeichnet, geschmackvoll beleuchstet, und besonders die Figur des knieenden heis ligen start und geistreich charakterisiert. Bon Joseph Maliar gestochen.

50ch: 1. Souh, 6. Boll, 9. Linien. Breit: 1. Souh, 1. 30ll, 10. Linien.

## IV.

Maria, in halber Figur, die das Kind auf ihrem Schoose halt, und solches liebtoset. Im Hintergrunde sieht man den Knaben Johannes. Anordnung und gemüthlicher Ausdruck ist gut, aber die Physsognomie der Mutter und des Kins des haben nichts anmuthiges. Von J. Wagner gestochen.

Hoch, 1. Souh. Breit: 9. 30A, 2. Linien.

## V.

Maria Mater Dei. Eine halbe Figur. Sie ift mit einer Art Trauergewand bekleidet, wodurch ber obere Theil des Gesichtes bis gegen die Augen bedeckt ist; sie betet mit zusammengelegten Sanden, und abwärts gerichtetem Blicke. Eine angenehme Figur, von zarten Verhälmissen und geistreichem Ausdrucke; auch das hellbunkel macht eine gute Wirkung. Von Carl Orfolini gestochen.

Hoch: 1, Souh, 3, Boll, 8. Linien. Breit: 1. Schuh.

## VI.

Die Jungfrau Maria, halbe Figur, bie das vor ihr liegende schlafende Kind betrachtet. Schone Amordnung, ebel gezeichnete Formen, ernster und wahrer Ausdruck, nebst einer geschmackt vollen Behandlung des helldunkels, machen dies seild merkwurdig. Bon Fabio Berardt gestochen.

Soch: 1. Souh, 10. Linien. Breit: 9. Boll, 5. Linien.

## VII.

Maria auf einer Wolfe figend, mit bem

ner Anabe von seinem Schutzengel jur Anbetung porgefährt wird; seitwarts ift ein knieender Monch. Dieses Bild, das ein Gelübd ju senn scheint, hat außer der guten Anordnung nichts bemerkense wärdiges. Bon J. Wagner gestochen.

> hoch: 1. Souh, 3. 300, 4. Linien. Breit: 11. 300, 2. Linien.

## VIII.

Zenris, der wegen einem Gemahlbe, das er für den Tempel der Juno verfertigen sollte, die Tochter ber Agrigentiner entkleiden ließ, um fich aus solchen fünf der schönften jum Studium für fein Bild ju mablen.

Der Mahler sigt neben bem, zu seinem Gemählde bestimmten aufgestellten Tuche, auf welches er mit der Reißseder in der Hand, die ersten Umrisse zu entwersen scheint, indem er eine der vor ihm befindlichen sinf weiblichen Figuren, die in einer gewählten Stellung liegt, mit Ausmerksamkeit betrachtet. So reichhaltig dieser Gegenstand an interessanten Ideen für die zeichnende Runst ist, so uninteressant und matt hat uns solchen Solismena vorgestellt. Zeuris in einer Rleidung, die weder antik noch modern ist, sitzt und betrachtet

feinen Gegenstand mit der Selbstgenägsamkeit eines italienischen Virtuosi, und scheint nach der kubenen Wendung, die er mit Reissseder macht, zu urtheilen, die bestimmten Umrisse der Schönheit schon in den Fingern zu haben. Die vor ihm besindlichen weiblichen Figuren geben keinen hoben Begriff von der Schönheit der Agrigentinerinnen; die, auf welche der Rahler seine Augen geriche tet hat, ist halb sigend und halb liegend in einer Wendung vorgestellt, die ohne gar alle Bedeutung ist; und die übrigen scheinen alle unentschlossen zu senn, wie sie sich gebehrden wollen.

Ueber bem angefangenen Bilde schwebt ber Aushm und die Ehre mit den gewöhnlichen Zeichen. Außer der mahlerisch schönen Anordnung und Beleuchtung ist dieser ganzen Vorstellung nichts wesentlich Gutes zu sinden. Bon Goupi in London gestochen.

\$00: 1. Sou, 1. 30%.

Breit: 1. Souh, 2. Boll, 10. Linien.

## \ IX.

St. Petrus, ber in Gegenwart bes Raifers Rero, burch fein Gebet bewirft, bag Simon ber Zauberer, ber fich burch Sulfe feines Damons boch in die Luft geschwungen hatte, jur Erde aeftbret wird. Die Sandlung geschieht auf einem aroken Dlat in Rom; Pero fitt auf einem erhas benen: Throne, von feinem Gefolge umgeben, und gegen dem Kufe des Thrones fuiet Petrus, der in eiftigem Gebete haupt und Sande himmels warts bebt; augleich ffürst ber Zauberer aus einer dampfigten Wolfe mit heftigfeit aus der Sobe berab, deffen Fall (aus bem Schrecken der Bus fchauer ju fchliegen) mit einem Getofe und Winds fog verbunden ju fenn scheint. Die Andrdnung dies fer Borftellung ift groß gedacht, und geiffreich auss geführt; bie mannigfaltigen Gruppen der Bufeber watrastieren sich ingangen und in einzelnen Figuren auf eine leichte und ungefucht scheinende Weise; Vers munderung, Befürzung und Schrecken ift verhälts nifmäßig, überall lebhaft ausgebrückt; und bas Sange macht wegen ber geschmachvollen Beleuchs tung und Schattienung eine ungemein große Wirs kung. Von M. Speer flüchtig radiert.

> Soch: 1. Schuh, 1. 300, 4. Linien. Breit: 9. 300, 5. Linien.

> > . X.

... Die Bekehrung Paule. Die Szene ift eine in hobem Porizont, perogene Landichaft; in beren Mittelgrunde Saul von dem aus der höhe herabs strahlenden Glanze erschreckt, und mit seinem Pferde zu Boden gestürzt ist; sein zahlreiches Gefolg zerstreut sich mit Zeichen des Entsehens auf mannigfaltige Weise. Auch in diesem Stück ist die Anordnung, der Ausdruck, und die geschiekte Anwendung des hellbundels, zu loben. Ban vobenanntem Ampfersiecher, und in der gleichen Größe radiert. Bende diese Blätter sind oben zeründet.

# Spanier.

Die abgesonderte Lage Spaniens, die Unbequems lichkeiten und mannigsaltigen Anftande, welche die Ausländer ben der Durchreife dieses Reichs zu überwinden haben, verbunden mit einem gewissen zurückhaltenden Wesen der Inlander gegen Fremde, scheinen die Hauptursachen zu seyn, daß nur sehr selten Aunstliebhaber und Kenner dieses Land mit artistischen Abssichen bereisen, und daß wir so wenig hinlangliche Nachrichten von dem Kunstscharakter der dortigen Mahler haben.

Das wenige was bisher über solche bekannt gemacht worden ist, und besonders was wir aus den Bemerkungen, die sich hin und wieder in den Mengssichen Schriften besinden, ersehen können, kann uns nur im Allgemeinen belehren, daß sie sich hauptsächlich auf eine genaue Nachahmung der gewöhnlichen Natur gelegt, und ihr vorzügslichstes Augenmerk auf die Täuschung, durch Farbe, Licht und Schatten gewandt, in die höhern und edlern Theile der Runst aber weit weniger eingedruns gen sind; nur die Werke des Ribera oder Spagsnolets, der sichen nach Itas

tien kam, und daselbst bis an seinen Tod arbeis
tete, und einige historische Gemählde von Marillo, der zwar niemals aus seinem Vaterlande kam,
aber vieles für Carl den II., König in Engelland
und andre englische Liebhaber mahlte, sind außer;
halb Spanien bekannt. Bon Ludwig Vargas
und Diego Velasquez, die bende in Italien stur dierten, sindet man zu wenig, um ihren Kuusts
charakter zuverläßig daraus bestimmen zu können;
daher wir uns ihrentwegen an Mengsens Urtheil
halten müßen, der viele ihrer besten Werfe in
Spanien selbst zu untersuchen, Gelegenheit hatte,
und ihnen, vorzäglich aber dem Velasquez, das
Beugnist giebt, daß sie geschmackvolle Nachahmer
der Natur, und große Coloristen gewesen seven.

Ans Aupferstichen können wegen obbemeldten Ursachen nur folgende spanische Mahler in diesem Berzeichniß angeführt werden.

Joseph Ribera, genannt Spagnoletto.

Geboren 1593. Gefforben 1649.

Die meiften Berte Spagnolettos, und befons bers. Die Bahl feiner Borftellungen , zeigen ein dolerisch melancholisches Temperament. Er bils dete fich hauptfachlich nach Caravaggio, beffen fcnellwirfende, und gleichfam fcneibende Bebande lung bes Lichts und Schattens feinem untirlichen Sange entsprechens war, und die er auch in ber Folge (obschon mit etwas mehr Magigung) bens behalten hat. In Nachahmung ber Natur hatte er ein schärferes und genauer beobachtendes Auge als Caravaggis; und da ihn die sonderbare Babl feiner Begenftande meiftens auf Kormen aus ber gemeinsten Ratur, auch vorzüglich auf die Rachs abmung folcher Rorper führte, die ber Babre scheinlichfeit gemäß durch Alter und Leiden ges fcmacht und verftellt erscheinen mußten, fo fafte fein scharfes Auge mit einer Art von. Borliebe alle jene Details, burch welche diese Urt Korper hauptfachlich charafterifiert werden, die er benn mit einer Genauigfeit und Richtigfeit barguftellen mußte, die schwerlich übertroffen werden fonnte; man barf baber weder Anmuth noch Grazie in feinen Werten suchen, weil feine Wahl immer auf schwermuthige, traurige, und schauerliche Gegens' ftanbe fiel. Er erfand mit Geift und Feuer, war aber nicht gludlich in der mahlerischen Anords

nung feiner Gruppen; er zeichnete mit Verstand, und mit mehr Richtigfeit als Caravaggio, und gab seinen Köpfen starke und bestimmte Charaktere, mit einem sehr wahren gemuthlichen Austbruck; seine Färbung war stark, aber duster, und fiel im Ganzen zu sehr in das Braune.

Nach meinem Erachten hat tein Mahler (Remsbrandt ausgenommen) seine Ideen mit einer so charafteristischen Wahrheit und Leichtigfeit selbst rabiert, wie Spagnoletto. Für die merkwürs bigsten Stücke halte ich folgende:

## I.

Die Marter St. Bartholomai. Der Martyrer ist an den Stamm eines verdorrten Baumes
mit aufwärts gezogenen Armen gebunden, und
duldet mit gefenkten Knieen und gen himmel ges
richtetem Gesichte seine schreckliche Marter. Einer
feiner Peiniger hat ihm bereits die Haut am lins
ken Arme aufgeschnitten, halt das dazu gebrauchte
Messer im Munde, faßt mit den Händen deu
schon abgelößten Theil der Haut, um solche ganz
vom Arme wegzuziehen; auf der rechten Seite
nähert sich ein zwepter, der mit Eiser sein Mess

ser west, um sein Werk an bem andern Arme anzusangen. Das Gesicht des heiligen hat viel Wirde, und der wehmutig geöfnete Mund scheint um Standhaftigkeit zur Ausduldung der Marter gen himmel zu siehen. Schauerlich ist der Constrast, den die bemeldten zwen Peiniger gegen der Figur des Leidenden machen; Gefühllosigkeit, Grausamkeit, Bosheit, nud ein gewisses verworssenes viehisches Wesen ist in ihren Gesichtern und Gebehrden zum Grausen ausgedrückt.

Sod: 1. Soub. Breit: 8. Boll, 11. Linien.

Ein in guten Drucken feltenes Blatt.

## II.

Petrus, der in einer einsamen Segend in eifrigem Gebete begriffen ift. Er fist auf einem Felsenstücke, mit gefalteten Handen, und aufwärts gewandtem Gesichte, und scheint mit Inbrunft um Verzeihung seiner Fehler zu bitten. Eine naw gewandte, mit viel Geist und Wahrheit gezeiche nete Figur. 1621.

Hoch: 1. Schub, 3. Linien. Breit: 5. Boll, .2. Linien.

## ·III.

St. hieronymus in ber Ginobe, ber durch einen Engel mittelst dem Schalle einer Wor faune aus feinen tieffinnigen Betrachtungen gebracht wird. Er fitt auf einem Relfenftucke, und menbetfich mit Erstaunen gegen den von der Seite bere fommenden Schaff: mit der einen auf seiner bor ibm liegenden Schriften geffitten Sand balt en: die Reder, und mit der andern macht er eine balbgestreckte unwillfürliche Wendung, die feine. Bermundrung geigt; neben feinen Buchern ift ein fleines Cruzifir und ein Todtenfopf. Auf ber Erbe liegen noch etliche Bucher neben feinem Lomen. Der burch Alter und Raffejung burr und welf gewordene Rorper, und die aufgeschwollenen Ruffe, Diefer in ihrer Urt einzigen Sigur, find mit eines charafteristischen Wahrheit ausgedrückt, die nichts ju wunschen übrig läßt; man fann auch barin noch ben wiffenschaftlichen Zeichner bemerken.

> Soch: 11. Boll, 10. Linien. Breit: 2. Boll, 10. Linien.

Ein feltenes Blatt.

IV.

Der namliche Gegenstand, mit Beranberungen

porgeftellt. Auch bier fitt Dieronnmus auf einem Relfenfliefe, flußt bie eine Sand, die eine Art Rebermeffer balt, neben feine Schriften, Die vor ibm liegen , halt aber bie andere ; fo bie Reder Balt , nabe an ben Leib , ber weit mehr feits warte . ale in ber obenbefchrichenen Borffellung ge: fthen wird. Er wendet das Beficht mit erfcrocks ner Miene auf die Seite, woher ans einem Richtstrahl giben unfichtbar gehalten werbende Troms veten fchallen. Auf der Erde liegen Bucher und ein Lodenkopf. In diefere Vorstellung ift zwar Die Ratur fo genau, wie in ber erften bargeffeut; allein die Wahl der Wendung der Kigur gab wes miger Gelegenheit zu einer angenehmen Contraffies rung ber Glieber , Die man in jener bewundert, in Diefer aber vermifit. Engwischen ift bas Gange ausbruckvoll', und mit viel Seff ausgeführt. າ" ຄົ້າ 💯 1**621. rabiert.** : ....

Breit: 9. 300, 2. Linien.

V.

Der nämliche Seilige, wie er figend eine aufgerollte Schrift mit beiden handen halt, und mit ernfiem Rachbenfen barit Gest. I In Peiner linken Seite Megen anbre Schefftenennd Bacher, und neben diefen der Lowe. Eine ungemein Kanf und mahr charafterifierte Figur, voll naiven Ausbrucks.

Sod: 7. Boll , 3. Linien. Breit: 9. Boll , 8. Linien.

Ein febr feltenes fleines Blatt.

· · · VI.

Sylene, ber auf der Erde liegt, und einen Bes cher empor halt, ben ihm ein Satyr mit Wein aus einem Schlauche anfüllt, indem ihm ein anderer einen Weinrebenfranz um das haupt windet; neben ihm steht ein mit Trauben angefülltes Faß, zu seinen Fussen sind zwey betrunkene Kinder, und im hintergrunde sieht man noch einige Satyren, und einen sabrienden Efel. Eine fibr einsach angeordnete, und ausderundelle Baussung.

hoch: 10, 8ell, 4. Linien. Breit; 1. Soub, 1, 30ll, 8. Linien.

...VII.

Sabanten figender Poets erhatfein hampfabf

die eine Sand gefitht. Eine schon überbachte geifte beiche Figur.

Spch: 6., Soll, 6. Linien.

Sehr felten ju finden.

## VIIL

Der Leichnam Christiunter dem Kreuze, Er liegt gestreckt auf einem ausgebreiteten Tuche, und wird von seiner Mutter, die neben ihm kniet, und von Johannes, der sich neben ihr befindet, beweint. Magdalena kniet zu seinen Jussen, deren einen sie etwas empor hebt, und tief gebückt die Wunde an solchem betrachtet. Das Ganze ist wohl angeordnet, gut gezeichnet, und mit viel Verstand ausgeführt.

Steit: 9. Boll, 4. Linien.

Die bisher beschriebnen acht Stude find samt. lich von Spagnoletto selbst radiert.

## IX.

St. Januarius, Bischof von Reapel, der ganz unversehrt aus einem glübenden Ofen berauswandelt, in welchem er verbrannt werden sollte. Rach einem der berühmteften Gemählben Spasnoletto, in der Schapfapelle der Cathe

Draffirche zu Maeneli: Der Beilige ift fchon einige Schritte aufter bem Dien porgeftellta; er fcbreitet, mit ruhigem, aber hohem Anstanda vorwärts, und halt bas haupt mit zuversichtlicher und heis terer Miene in Die Bobe; 'er ift gang in feinem bifchoflichen Ornate gefleibet, und die Stricke, mit denen er gehanden worden , find war noch um feinen Leib geschlangen , boch fo, bag en bas, betrch nicht gebindert wird, bende Sande an bie Bruft ju legen, um feine Dantbarkeit für Die-Erlosung ju jeigen. Aus bem binter ibm febens ben Ofen ichieffen; Strome von Reuer auf bie-. Gerichtstnechte / beren bie zachften um ibn berum 211 Boben geworfen und gebrannt werden, bie übrigen aber fich borwarts über einander werfen. und die Befehlshaber und Zuseher ebenfalls in Erflaunen und Schrecken feten. Die Anordnung ber Borfiellung ift im Gangen betrachtet, nicht ju tadeln, indem bas heilige, als die hauptperfon, auf eine wurdige Art erfcheint, und fogleich bas Auge auf fich sieht, Die Strafe feiner Berfolger auch auf bas lebhafteffe und beutlichste bargestellt if, was winschte man die Gruppen der lettern weniger gebrangt, die Contraste ber Wendungen

meniger gestickt sund den Ausdund der Gesichter nicht überreisden ju finden. Won Gebost ian. Mare of er sabseir.

Commission of the commission o

Sine bissende Magdalena. Habe Figur.
Ge besinder sich in einer Johle, hebt das Haupt mit innbrimfügem Blicke auswärts, und drückt die Hände an die Brust; nor ihr liegt ein offened. Buch und eine Geistl, seitwärts ein kleines Erusisste und ein Tobtentopf. Das Gesicht hat eine nicht unangenehlne Bisdung, und einen wahren Ausdaruck von Andacht; aus bem vollen Gesichte, und den runden stellschigen Glieden zu schlechen muß der Mahler nur den Ansang ihrer Buse har ben vorstellen wollen. Von Fr. Poilly gestochen.

Control of the Contro

St Maria, die Egypterin. Salbe Figur. Sie ift ebenfalls in einer Sobie vorgestellt, halt betend die Sande zusammen; und blickt mit webs muthigem Gefichte aufwärts. Ihr Oberlet ift

fast gang bloß, und giebt, so wie best eingefale lene Gesicht, ben Anblick eines mit hesasterer Wahrheit dargesiellten, aber dem Auge sehr unans genehmen, durch Fosten und inneres Leiden gang ausgedorrten und verweltten weiblichen Körpers. Weben ihr liegt ein Buch und ein Lobtenkopf, und an einem nahen Stamme ist, ein kleines Erneist besestigt, Bon Mich. Lasus gestochen.

Breit: 7. 30%. 5; Sinien.

# XII.

Petrus. Eine halbe Figur. In ber rechten Hand halt er einen Fisch, und mit der linken faßt er den Angel," an dem solcher noch fleckt. Das Gesicht des Apostels hat einen starten Charatter, und ist mit piel Wahrheit ausgeführt. Pon J. M. Ardell geschaben.

Breit: 8. 3oll, 8. Linien.

XIII.

St. Mathens. Er halt ein Buch in ber Dand , in bem er liest. Salbe Figue, Gin

232 Bartholome Stephan Murillo.

fconer Ropf, voll Seift und Burbe. Bon

- Soch't 1. Schub, 5. Linien. Breif: 8. Boll, 6. Linien.

## XIV.

Salbe Figur eines alten Mannes, ber mit Lors bern gekrönt ift, feitwarts fchant, und bie eine Sand auf einem Buche halt. Ein ftart charaftes rifferter, aber in einem buffern Styl ausgeführter Ropf. Bon Marchie geschaben.

hoch; 1. Souh, 6. Linien. Breit; 8. 300, 6. Linien.

Bartholome Stephan Murilla. Geboren 1613. Gestorben 1685.

Murillo ift einer ber wenigen großen Mabler, die Italien nicht gesehen haben, und dennoch in einigen Theilen der Runft nahe zur Bolltommens heit gelangt sind. Seine ersten Schritte in der Runft machte er unter der Leitung des I. de Casztillo, eines geschickten Mahlers in trivialen Ses genständen, woben die genaue Nachahmung der gemeinen Ratur im zeichnen, und die Wahrheit des Colorits, der Hauptweck ist, und auf diesem

Beg entwickelten fich feine aukerorbentlichen Rabige keiten in kurzer Zeit; in der Kolge wurden zwar feine Ideen burch die Betracheung der in Spanien befindlichen Berten Lizians, Rubens und Bam bots in is weit erhobet, baff er fich auch an ernfte tind bedeutende Segenflande wante, daben aber immer die Mabrheit und Schonheit des Colorits gu feinem Saustaugenmert machte. Geine Erfins bungen find febr einfach und ungemein naib; feine Anordnungen find gefällig und ungeziere; in Der Reichnung blieb er immer ben ber gewöhnlichen, und meiffens ben ber gemeinen Ratur; bestimmte und bedeutende Charafteriftlf ift felten in feinen Werten ju finden; bingegen ift fein Colorie in ieber Ruckficht vortreflich, tein, flar, fliefinib, und ber Ratur immer im bochften grade getreu.

Er hat vieles für ben hof Carls II., Ronigs in Engelland gearbeitet; und bas wenige, was nach feinen Gemählben gestochen worden, ist meistens in Loudon herausgegeben. Die mir bekannten Blätter sind folgende:

I.

Eine heilige Familie. Joseph ficht in seis ner Wertflatt, und halt bas Kind Jesu mit frohe mathiger Miene auf den Handen, gegen die vor ihm sigende Mutter, die solches mit offenen Armen zu sich zu rufen scheint; das Kind streckt seine beyden Nermehen ebenfalls aus, und zeigt durch ein lebhastes Bestreben sein sehnliches Verrlangen, zu ihr zu kommen. Diese drep Figuren sind zwar, was das persoulich charakteristische aus belangt, nur aus einer gutartigen Klasse gemeisner Neuschen genommen; es herrscht aber in ihren Besichtern und Gebehrden ein so berzlich vergnügs tes, frohes und liebevolles Wesen, und ein so hbereinstimmender Ausdruck von gegenseitigem Wohlwollen, das man das Ganze nicht ohne Thelinahme betrachten kann. Von Thomas Chambars gestochen.

Soch: t. Coup, 7- Bell, 4. Linien. Breit: 1, Soup, 2. Boll, 9. Linien.

Die nämliche Borftellung hat auch 3. B. Eils li ard von ber Gegenfeite gestochen.

Soch: 9. Boll, 6. Linien. Breit: 7. Boll, 2. Linien.

### IT.

Maria ale him melstonigin, Sie fieht anf einem hellen Monbe, mit Wolfen und Glang nmgehen; bende hande hat sie an die Brust gelegt, und das Exsicht mit einem Ausbruck von Ente gürchen aufwates gewandt; ju ihren Justen schlien schwer ben einige fleine Engel mit Ellen und Palmemeir gen. Eine zwan nicht elegante, aber dennach wohls gezeichnete, und mit Eleschmack drappierte Figur, deren Gesicht einen geistreichen Ausbruck hat. Von I. M. Ardell geschaben.

Hoch: I. Souh, 7. goll, 1. Linie. Beeit: 1. Souh, 1. Boll, 4. Linien.

### III.

Die Himmelfahrt Maria. Sie ift halb knieend auf einer Wolke, mit ausgebreiteten Arsmen, und gen himmel gewandtem Seficher vors gestellt; verschiedne Engel begleiten mit Frohlocker ihre Jahrt. Schone Anordnung, Wahrheit in der Zeichnung, und geschickte Anwendung des hells bunkels, machen das vorzügliche in diesem Blatte aus; dagegen man aber zu diesem Gegenstande erforderlichen geistigen Ausdruck vermißt. Von B. Green geschaben.

50ф: 1. Сфић, 7. 30П.

Breit: 1. Souh, 5. 3oll, 1. Linien.

15 .... 5 IV.

Die Flucht nach Egypten. Maria in the Gewand gehille, figt auf bem Lastibier, und halt bas eingewickelte Kind. Jur Seite geht Joseph mit bem Wanderstab in der Hand, und mit Ges värhschasten auf dem Rücken. Wahre Nachahsmung der gemeinen Natur, und naiver Ausdeuck, charafteristeren diese Vorstellung. Don Spils, bury geschaben.

Soch: 1. Sous. Breit: 6. Boll, 8. Linien.

#### V.

Ehristus am Krentze schon verschieden. Unter demselben steht Maria neben Johannes mit traueruden Gebehrden; Wagdalena aber umfaßt knivend das Kreut mit benden Armen. Außer einem allgemeinen Son von Wahrheit in den Fors men, ist nichts bemerkenswärdiges an diesem Bilde. Von obbenanntem Meister in gleicher Eröste geschaben,

## VI.

St. Frang de Paula, inicend. Er flugt bende gusammen gelegten Sande auf feinen Stab, und wendet fein Geficht betend gegen eine por thm erscheinende Glorie mit Engein; in dem inmersten dieser Glorie bemerkt man das glänzende Wort: Charitas. Das Gesicht das heiligen ist mit besonderer Stärke charakterissert; und übenhaupt sind alle Theile der Figur, mit bewunderungswürdiger Wahrheit, und mit ungemein geschiekter Behandlung des helldunksis ausgeführt. Won I. M. Ardell geschnben.

Hod: 1. Souh, 7. Joll.

Breit: 1. Soub, 1. Boll, 5. Linien.

#### VIT.

Die Anbacung der Hirten. Die Beleuche tung geht von dem Kinde aus, welches in einer Krispe liegt, und von der Mutter aufgedeckt mird; die Hirte betrachtet es knieend; ein anderer flehe neben ihm, und neben diesem ein Weib, die fich worwants gegen die Krippe backt, und eine besons dere Frande blicken lästt. Hinter diesen fleht Liosenh, der die eine Hand an die Brust hält, und dem Borgange zusieht. Die Anordnung dieser Vorstellung bat im Sanzen etwas ähnliches mit jener ver berühmten Racht des Correggio. Was das Charafteristische belangt, so ist weder Maria, unsch das Kind schon von Forme, und der Auss

denet bes Gefichtes ber Mutter bat etwas mais tes und unbedeutendes in fich; defto ffarfer, und mit bewindennachbirdiger Babebeit find die Ge mathebewegningen ber given hirten und ber Dies tin ausgebricht ; bas febr ruftifale ber Gefichter and Rormen, ift fo gang mit einem einleuchtenben Musbrud von Bergensgute, aufrichtiger Rrenbe, und lebhafter Bermundrung vereinigt; bie Stelle lungen und Gebehrben find fo undefucht und naiv auf biefe Empfindungen gerichtet, und obne ans Scheinende Runft contraffiert, daß man meines Erachtens Die Grarte Des Dachtere, in Diefer Art Gegenständen , somohl einsehen als bewundern muß. Die Figur Josephs ift gang im Seffbun-Hel, und mit Barbe charafterifiert; und enblich giebt die weife Bertheilung bes Lidte und Schate tens bem Gangen eine große und angenehme Bies fung. Rach einem Gemabibe ber ehmals bnas thoniften Gallerie in London , bon Balent. Breen gefchaben.

WIII.

Pastor bonus: Der Rnabe Jefus ficht bes

feiner Heerde, halt mit der eechten Hand den Hitzenstab, und berührt mit der linken eines der ihn dungebenden Schaafen; er richtet sein Antlik himmelwärts, mit einem eindringend geistigen und innbehunftigen Blicke. Das Gesicht ist von aussenehmender Anmuch, obschan die Form desselben, so wie die schwere Orapperie, und überhaupt die ganze Figur, in flammandischem Geschmacke behandelt ist. Von Major gestochen.

Soch: 1. Souh, 11. 30ff, 9. Linien. Breit: 1. Schuh, 4. 30ff, 5. Linien.

## IX.

St. Johannes ber Täufer als Anabe, ber in einer einsamen Gegend ein neben ihm stehets des Lamm liebkoset. Eine ausnehmend angenehme und holde Figur, von geistreichem Ausdruck und wahrheitvoller Aussuhrung. Von dem Ausse, G. Schrodumov in punktierter manier gestoschen, und der Kaiserin Katharina der II. dediciert.

Soch: 1. Souh, 6. Boll, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 4. Linien.

## X.

Jefus als Rnabe und hirt. Er figt auf einem Riffen, hat einen Dornenzweig in ben Sans

## 240 Bartholome Stephan Murills.

den, aus dem er einen Kranz ju flechten beschäft tigt ist; er schaut auswärts mit einem ernsten und schwermathigen Blicke; neben ihm find seine Schaase. Der Ausbruck im Gesichte ist flast und bedeutend, aber die Wendung der Figur hat etwas unbequemes und steifes an sieh. Bon R. Strange ziemlich hart gestochen.

> Hreit: 1. Souh, 1. 30ff, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 2. 30ff.

## XI.

Der Apostel St. Jatob; eine halbe Kignr; mit der einen Sand halt er einen Stock, mit der andern ein Buch. Eine trefflich charatterisierte, und mit ungemeiner Wahrheit ausgeführte Kigur. Von S. Carmona gestochen.

hoch: 1. Soub. Breit: 8. 300.

### XII.

Die Jungfrau Maria mit bem Rinbe auf bem Arme. Eine aus ber gemeinen Natur genommene, aber mit viel Wahrheit bargestellte Figur, ohne bedeutenden Ausdruck. Bon obbes meldtem Meister gestochen.

> 'hoch: 11. 2011. Breit: 7. 2011, 10. Einfen.

> > L. Eine

a. Gine Obfihandlerin mit einem Anaben. Gefdaben. von Dichler."

Boch: 1. Schub, 4. Boll, 10. Linien. Breit: FI. Boll-

b. Toilette eines Savojarben. Gefochen von B. Salbon. Soch : 1. Stoub . 3. Roll.

Breite gr. Bollet

Ein Mabden und ein Junge mit zwen Raninden. Bon D. B. B. 1757. gefchaben .-

Hocht: 10. Boll, 6. Linien. Breit: II. Boll, 10. Linien.

d. Gin Alter, ber einen Rnaben lefen lehrt. Salbe Sique ren. Gefcaben von Detber.

Soci: 1. Sout, 7. 3011. Breit! I. Soub, 2. Boll, 3. Linien.

Ronnen Liebhabern baju bienen, Die besondere Geschicklichkeit diefes Mahlers, ben Marstellung gemeiner Begenftanbe, fennen it lemen. ....



PAUL VERONESE.

# Summarisches Perkeichniß:

me junig amell (mel.)

| und spanischen flafischen Mahler, und de ihnen gestochnen vonjüglichsten Btatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| and a first of the control of the co |      |
| Benezianifchen Schule."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 · |
| I. Georg Barbarelli, ober Giorgione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1. Cin Ecce homo. Salbe Signt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| di Gebafflan au eine Ganle gebunden , und von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Pfellen-Betwindet. wie id 3 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 3. Mofes als Kind wird vor Pharaons Cochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17   |
| 4. Chriftus ber fein Krent trigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19   |
| 5. Eine landliche Unterhaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   |
| 6. Gaston de Foix ruftet fich jur Schlacht.<br>7. Bertrauliche Unterhaltung eines jungen Mans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21   |
| nes mit einem Weibe.<br>8. Bildniß eines fiehenden, feitwarts deutenben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,  |
| vornehmen Mannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,  |
| 9 — 12. Eine manulice, und drep weibliche eins zelne Figuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.  |
| II. Lizian Becelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1. Die Marter bes beiligen Laurentii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.  |
| 2. Die drepfaltige Gottheit in einer Glorie, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ben vornehmften Seiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.  |

| ġ.          | Bie Diana bie Chivangerfcaft ber Califio          | :               |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 43          | entdeckt. C. Budin a die                          | 32.             |
| 41          | Prometheus an einen Felfen gefchmiebet, wird      | •               |
| 3.5         | von einem Gepet gerfielicht.                      | 33-             |
| ·5.         | Die Verfündigung Marid.                           | 34ò             |
| 龙           | Wie Chriftus mit Dornen getront ; und miffe ?     | æ,              |
| ٤2.         | handelt wird.                                     | 350             |
| <b>7.</b>   | Davids Gieg über ben Riefen Goliathe beiter. ?    | <b>36</b> .     |
| 80          | Maria mit bem Rinbe Jefter Enthatina minber       | 10              |
|             | Johannes. Som Sonie Sente                         | 385             |
|             | Maria mit dem Rinde, und Johannesdan rom?         |                 |
|             | Maria mit bem Atabe die de Teel die Beg and       | 382             |
| s¥.         | Eine heitige Fantitel von mit fin Gut Dutite !    | 39.             |
| 12.         | Matia mit bem Rinde.                              | 39:             |
| 13.         | Ein Mater dolorosa.                               | 40.             |
| <b>14</b> ì | Matia mit bem Rinbe', Catharina und Jon           |                 |
|             | hames: 1 to 1 t     | <b>40</b> ;     |
| 5.1         | Maria die bas Rind an ber Bruft fillet            | 41.             |
| 163         | Jefus, ber von Pilato bem Bolle porgeftellt wirb. | 41.             |
| (7)         | Die Grablegung Christia : 2000 to 2000            | 420             |
| 8.          | Der namliche Gegenftanb.                          | 43>             |
| 9.          | Chriftus mit zwep Jungern zu Emans.               | <del>4</del> 3• |
| ю.          | Benns, bie es verfucht, ben Abouis von ber        | `.,             |
| ٠,          | Jagd gurude ju halten.                            | 46.             |
| tī.         | Der nalimde Gegenstand.                           | 47.             |
| 2.,         | Jupiter im Goldregen ber Dance.                   | 48.             |
|             |                                                   | 49•             |
|             |                                                   | 49.             |
| 25.         | Ein spielendes Rind, als Sinnblild ber Fiche      |                 |
|             | tigleit:bes Lebens                                | 5 <b>0.</b>     |
| <b>26</b> ; | Die Entführung bes Sanymebes burch Jupiter. :     | 5t.             |
|             |                                                   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ite.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27. Pharael, ber mit ben Geinigen im rothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Meer ertrantt wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52.         |
| 28. Apillo und Daphne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53.         |
| 29. Jupiter, Juno und 36 als Rub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55-         |
| ac, Pluto mit Proferpina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54.         |
| 31. Replum duit Amphytrite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55.         |
| 200 Bulcan mit Ceres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55</b> • |
| 23: hertules mit Dejanira. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55.         |
| 34. Batons wit Melabne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$5.        |
| 23. Mars mit Benus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56.         |
| as: Amor und Pfrae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56.         |
| 37. Lucrezia, bie von Carquin abergewältiget wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 28: Marter St. Peters aus bem Dominifanerorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.         |
| Bupiter ale Satyr, belanfcht bie folafende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••          |
| "Antiope.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60.         |
| 40. Benns, bie bem Cupido bie Augen verbindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614         |
| 4. Die ruhenbe Benus , aus ber Gallerie ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| , Florenz.: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62.         |
| 42. Ein abalicher Gegenstimb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.         |
| 43. Jupiter im Golbregen ben Dange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.         |
| 44 - 55. Die awolf erften romifchen Raifer; halbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Figuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.         |
| 56. Ein pandierter Laofoen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66.         |
| 57. Die Leiden des Tantalus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.         |
| The second secon | ,           |
| III. Johann Anton Regtllo, ober Porbenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>e</b> .: |
| And the state of t | ••          |
| z. Die Berfundigung Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69.         |
| 3. St. Lauren; Juffinian , mit Gr. Johann ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |
| Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 701         |

47. Bertreibung ber Bertaufer aus bem Wempel. ... 87.

| 11.5                                              | <b>Seite</b>         |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 18. Der Leidnam Chriffi unter bem Arente.         |                      |
| 19. Achnlicht Werftellung. E. M. auf Bergere      | . 80.                |
| V. Jakob Robusti, ober Tintoretto.                |                      |
| 't. Die Rrentfgung Chrifft, auf bien Blaftern."   |                      |
| 2. Die Auferftebung Chrift.                       | · " <b>9</b> 4.      |
| 3. Die Jungfrau Maria erscheint bem beiligen      |                      |
| Sieroupmus.                                       | 93.                  |
| 4. St. Anton wird bon Damonen geplagt.            | ં <del>વૃદ્ધ</del> િ |
| 5. Eva, die dem Abam den Apfel darbietet.         | 96.                  |
|                                                   | •                    |
| 6. Dos: Anderrmit dem Mein beb ber Hochiell       |                      |
| şu Kanaa.                                         | 974                  |
| 7. Efther vor bem König Ababverus.                | . 98.                |
| 48. Der Kindermord zu Bettehem.                   |                      |
| . 9. Das Bunder mit den fünf Brobten,             | _                    |
| ro. Die Anbetung der hirten.                      | 101.                 |
| ax. Die Auferweckung Lagarne.                     |                      |
| 12. Das Abendmahl Chelfik. " 4 11 11 11 11 11     |                      |
|                                                   | 104.                 |
| 14. Der Leidnam Chrifti, mit Maria, Magba-        |                      |
| lena und Johannes.                                | 105.                 |
| · ·                                               | 105.                 |
| 16. Die Wegführung des Leichnams bes Cbangeliften |                      |
| Martus, von Alexandrien nach Bentdig.             |                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | 108,                 |
| 18, Die Chebrecherin vor Chriffe.                 | 109                  |
| VI. Andreas Schiavone.                            |                      |
| x. Das Urtheil bes Mibas über Apollo und Pan.     | III.                 |
| 22 Die Anbetung ber Sirten.                       | 1,£3.                |
|                                                   | 113.                 |

| and the VII. of herodymus Waldaric non be                                       | धंद्र द्वा     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T. Die Auferwedung der Tochter Jairi. "in "?!"                                  | 115.           |
| 2. Wie Chriftus feinen Jungern die Fuffe mafcht.                                |                |
| 3. St. Glifabeth, Ronigin in Ungarn, befucht bie                                | () .CI         |
| Rranten.                                                                        | 119.1          |
| 4. Die Auferwedung Lagarus.                                                     | 121.           |
| 5. Johann der Taufer in der Wafte. ""                                           | 122.           |
| 6. St. Subert erblict ein Crusifix swiften ben                                  | in ni          |
| Geweihen eines Hitschen                                                         | 122.           |
| 7. Det buffende Hieronymus in der Einobe. 8. Die Stygmatisierung St. Franzisct. | 123.           |
| g. Der namlice Gegenstand.                                                      | 124.           |
| 10. St. Urnulphus in der Einode.                                                | 124.           |
| er. Die bufenbe Dagbalena in der Buffe.                                         | 124.           |
| (2. Nochmalige Borftellung ber Stygmatifierung                                  |                |
| St. Mangisci.                                                                   | .125.          |
| VIII. Paul Caliari, ober Beronefe.                                              |                |
|                                                                                 | 128.           |
|                                                                                 | 128.           |
| 2. Maria mit bem Leichnam Chrifti, wird von einem Engel unterftubt.             | T.3.3          |
| 3. Die Bertobung St. Catharina mit dem Rinde:                                   | 133.           |
| Selut. Bradenie C B. Co.                                                        |                |
| 4. Maria mit bem Rinbe, Catharina, Johannes                                     | 310            |
| und Anton von Pabua:                                                            | 135.           |
| .s. Marter bet beiligen Juffing.                                                | ¥33.           |
| 6. Abermalige Borftellung der Berlobung: Cas                                    | 1.             |
| thaning of the property of the name of the                                      | 737.           |
| 7. Die Auferftebung Chrifti                                                     | . 138.         |
|                                                                                 | , <b>J 39.</b> |
| .pa:Der namlice Gegenfand der der den                                           | 140.           |

| ا شهر خی                                          | Seite.        |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 10. Eine von einem Satyr befaufchte nadte Rymphe. | 140.          |
| 11. Jupiter als Sowan ben ber Leda.               | 141.          |
| 12. Die Anbetung ber Beifen.                      | 142.          |
| 13. Die Ausfahrung Chrift jur Richtfidtte.        | 143.          |
| 14, Abermalige Borkellung ber Sochseit ju Canag.  | 143.          |
| 15. Der triumphierende Chriffus, mit Deter unb    |               |
| "Paul auf Wolken,                                 | ₹45.          |
| 16. Die Berfandigung Maria,                       | 146.          |
| 17. Eine allegorische Borftellung bes Gludes.     | 147.          |
| 18. Maria mit dem Rinde, Catharina und Jefeph.    | 148.          |
| 19. Der im Ril gefundene Dofes wird jur Toche     |               |
| ter Pharaons gebracht.                            | 148.          |
| 20. Das Abendmahl mit ben zwen Jungern gu         |               |
| Emans.                                            | 149.          |
| 21. Der namliche Gegenftand.                      | 150.          |
| 22. Die Erlofung ber Andromeba burch Perfeum.     | 151.          |
| 23. Paul Beronese zwischen ber Tugend und Tem     |               |
| Lafter.                                           | 152.          |
| 24. Die Beisheit jur Seite herfules.              | 155.          |
| , IX. Jatob Palma ber altere.                     | •             |
| 1. Eine beilige Samilie, mit St. Anna, Dagbas     | •             |
| lena, Antonius und Franziscus.                    | . 155.        |
|                                                   |               |
| X. Jakob Palma der Jüngere.                       |               |
| 1. Die Auferwedung Lazarus,                       | ¥ 5 <b>7.</b> |
| 2. Die Geiflung Chrifti.                          | 158.          |
| 3. Chrifins am Rreute, neben bem bie brep         |               |
| Marien feben.                                     | 158.          |
| 4. Die Steinigung St. Stephans.                   | <b>159</b> .  |
| 5. Die Marter bes heiligen Gebaftians.            | 160.          |

:

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | 249            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>'</i>                                                                                     | Seite.         |
| 6. Den bağçube Hierepomus.                                                                   | 160.           |
| 7. Berfammlung aller beiligen im himmel, benm                                                | . ;            |
| Eintrite ber Jungfrau Maria.                                                                 | 16 <b>7.</b>   |
| 3. Die ben Simmel fiurmenden Riefen.                                                         | 161,           |
| 9. Die Leiden Chrifti im Garten am Delberge.                                                 | 168.           |
| o. Eine beilige Familie.                                                                     | 164.           |
| 1. Die Befehrung Pauls,                                                                      | 163.           |
| 3, Jupiter als Satyr bey Antiope.                                                            | , 16 <b>4.</b> |
| Eine Sammlung von Anfangsgründen jum beich                                                   | •              |
| nen in 46. Blättern.                                                                         | 165.           |
| XI. Sebaftian Ricci.                                                                         | •              |
| Die Anbetung ber morgenlanbifden Beifen.                                                     | 167-           |
| . Chrifius im Gefprache mit bem famaritifchen                                                | -014           |
| Reibe.                                                                                       | 462.           |
| Die Beifung bes Sichtbrüchigen burd Chriftum.                                                | 1694           |
| Die Chebrecherin vor Chriffo.                                                                | 1702           |
| Die Seilung bes blutfluffigen Beibes.                                                        | 172.           |
| Bie Chriffus auf bem Berge bem Bolte prebigt.                                                | 174.           |
| Babft Gregorius bittet Maria um die Eridfung                                                 |                |
| ber Geelen aus bem Fegfener.                                                                 | 173.           |
| . Ardimedes mird bon Hpeton jur Bertheibigung                                                |                |
| pon Spratus aufgeforbert.                                                                    | 174.           |
| Neapolitaner,                                                                                |                |
| XII. Salvator Rosa.                                                                          |                |
| Girul Sanna Malaturas de Crusanad nam Ramad.                                                 |                |
| z. Hinrichtung Polyfrates, Epranns von Sames.<br>2. Hinrichtung des Romers Megulus burch bie | 182.           |
| Sarthaginenfer,                                                                              | 18\$°          |
|                                                                                              |                |

| ecitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Debipus wird als Riud von einem Hirten au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r::               |
| einen Baum befoftigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 4. Demofrit belacht die Berganglichkeit ber Dinge;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩ 484•            |
| 3. Die ben Simmel fidritienben Riefen. C 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11:18 <b>%</b>    |
| d. Der bagenbe St. Bilbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £ 18 <b>&amp;</b> |
| 7. Der bufende St. Albrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186.              |
| 3. Diogenes im Begriffe, fich feines Erintgefdirts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · . ·             |
| Pingu entladen. 3 80 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :187;             |
| 9. Plate. mit feinen :: Schilern, im Garten im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : : .             |
| " Alfademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥87•              |
| 10. Alerander, und Piogenes im Faffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188.              |
| 11. Alexander in der Wertfeatte des Apelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188,              |
| 140 Safon breaufdet ben Drachen, beribas galbene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Bell, bemachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| The state of the s | <b>489</b> .      |
| Les Die Cumaifde Spbille fteht bittend ner Apolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A. 190,           |
| 15. Photalus erhalt von Geres ben Feigenbaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 36r Die Marter Crepins, und Erepinians,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 17- Bieberholte Berftellung, wie fich Dingened                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| feings Bechers entledigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| atti allata ana est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| public XIII. Lufas Giordans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| TI I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Das Urtheil bes Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195,              |
| 2. Der namliche Gegenffand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197.              |
| 3. Der berauschte Schlasende Bacone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198.              |
| 4. Die fich vom Ufer entfernende Galathea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 5. Benus und Mars werden von Bulfan in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201               |
| Guniter did Stier mit her Gurane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.P            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite.          |
| g. Acie und Galathea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202.            |
| 9. Apollo ber die Daphne verfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203.            |
| 10. Der Maub der Sabinerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204.            |
| II. Die Flucht nach Egopten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205.            |
| 12. Der munderbare Fifching Detri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205.            |
| 13. Die Enthaltsamteit Josephe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · -20 <b>6.</b> |
| 14. Cophonisbe empfangt ihr Sochseitgeschent pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>2</b> 07.  |
| 15. Die Erhebung ber beiligen Unnain ben Simmel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208             |
| 16. Die Ermorbung ber Priefter Bagie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 17. Jefus lehret als Snabe im Tempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200             |
| 18. Die Shebrecherin por Chrifta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
| XIV. Franz Solimena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| . Jafob, welcher ber Rachel behalflich ift, ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Seetbe ju traufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212-            |
| .a. Jefus , ber ber Dagbalena als Gartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| erscheinte gerein in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 3. Chriftus ericeint bem Mot St. Bilbelm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 4. Maria mit dem Rinde. Salbe Figur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213.            |
| 5. Maria Mater Dei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215.            |
| 6. Maria betrachtet bas fclafenbe Rind Jefu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215.            |
| .7: Maria mit bem Kinde Jesu auf Wolfen, wels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •               |
| des von einem fleinen Anaben angebetet mird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| . Beuris in feiner Berffigtt , mit ben von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               |
| gewählten funf foonften Agrigentinerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216.            |
| . Detrus macht ben Bauberer Simon por bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠.              |
| Raifer Mero ju Schanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217.            |
| po. Die Befehrung Pauli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| American Control of the Control of t | : 6 •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

## Spanier.

| XV. Joseph Ribera           | , oder Spagnoletto. |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Die Marter St. Barth     | olomái. 22          |
| 2. Gin bufenber Petrus."    | 22                  |
| 3. hierenpmus wird burch    | ben Shall einer Pos |
| . Tanne erfchrect.          | 22                  |
| 4. Mehnlicher Gegenftand.   | . 22                |
| 5. Eben diefer Seilige im   | Lefen begtiffen. 22 |
| 6. Splene liegend gwifden   |                     |
| 7. Gin gefronter Poet, in   |                     |
| 8. Der Leichnam Chriffi un  |                     |
| 9. St. Januarius geht ut    |                     |
| glubenden Dfen.             | 238                 |
| o. Die bufende Magdatena.   |                     |
| 1. Maria, bie Egopterin.    |                     |
| 2. Petrus, ber einen am A   |                     |
| bált.                       | . 23                |
| 3. St. Matheus mit einem    |                     |
| 4. Ein alter Mann, ber ein  |                     |
| XVI. Bartholome             | Stephan Murillo.    |
| 1. Eine beilige Familie.    | 23                  |
| 2. Maria als Himmelstönig   | 3in. 234            |
| 3. Die himmelfahrt Marid    | . 23!               |
| 4. Die Flucht nach Egypten. | . 23                |
| 5. Chriffus am Rreuge.      |                     |
| 6. St. Frang de Paula im    | Gebett. 23          |
| 7. Die Anbetung der Sirter  | n 29                |

| 9. 0<br>10. 2<br>11. 3 | Der gute Hitt. highannn ber Edufer mit highes als Anabe und Hit<br>Ber Apostel Jakob. Maria mit dem Aind auf a. Eine Obsthändlerin mit b. Toilette eines Savojan a. Ein Mädchen und ein Kaninchen. | dem Arme.<br>einem Knaben.              | 239.<br>239.<br>240.<br>240.<br>241. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ٠, ٠,                  | d. Ein Alter, ber einen !                                                                                                                                                                          | Anaben lesen leb                        |                                      |
| 10:1                   |                                                                                                                                                                                                    | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 12:13:3                              |
|                        | -                                                                                                                                                                                                  | <del></del>                             |                                      |
| .t :                   | •                                                                                                                                                                                                  | ·.<br>·::                               |                                      |
| •                      | 33 N 1272 TO                                                                                                                                                                                       |                                         |                                      |
| ٠.٠                    | •                                                                                                                                                                                                  | ,                                       | · ::                                 |
|                        | 2                                                                                                                                                                                                  | •                                       |                                      |
|                        | •                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                    | •                                       |                                      |
| ,                      |                                                                                                                                                                                                    | ÷                                       | ., .                                 |

| . :. ·          |                                       | •                              | Seitė.       |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Buonasone, Jul. |                                       | • • •                          | 3 <b>9</b> • |
| Basan.          | nig distribution                      | e i ga da e.<br>Garago da esta | . 14ì.       |
|                 | C.                                    |                                |              |
| Caraglio, J.    | • 1 •                                 | ** * 1111                      | 67.          |
| Carmona, S.     |                                       |                                | . 240.       |
| Carracci, Aug.  | 94. 96. 13                            | 3. 134. 135                    | £ 137.       |
| Catti, Oliv.    |                                       | ************                   | 73+          |
| Chambars, H.    | . i. ' i i . ' '                      |                                | 234.         |
| Chereau, Fr.    |                                       | •                              | 192.         |
| Coelemans, Jac. |                                       |                                | 147.         |
| Collin, J.      |                                       | •                              | 119.         |
| Cort, Corn.     | 31, 32,                               | 33. 34. 59                     | 125.         |
| Courtois, W.    | ,                                     | •                              | 103.         |
| Cunego, Dom.    |                                       | 2                              | 2. 51.       |
|                 | D.                                    |                                |              |
| Danfers, S.     |                                       |                                | 163.         |
| David, H.       | •                                     | •                              | 17.          |
| Denon, Dom.     |                                       |                                | 60.          |
| Desplaces, Ludw | . 119, 13                             | 9. 153. 154                    | 206.         |
| Duflos, El.     | · ·                                   |                                | 15t.         |
| Dupuis, Micl,   |                                       |                                | QI.          |
| ı               | <b>E.</b>                             |                                |              |
| Earlom, R.      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 197. 199                       | 200.         |

|                | <b>(\$</b> )  |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| Summari        | sches W       | erzeichniß        |
| aller in b     | iesem Bant    | e berührien 198   |
| 29 <b>t</b> (  | Kupferstecher | *.\$ +3#2.03899B  |
| -7,41          | •             | South adding      |
| ·czn Namen     | der Rupf      | erstecher. 199113 |
| _4,            | , . <b>C</b>  | Seite.            |
| · Pile         | જા.           | £,, 535 9         |
| atonic Grw.    | \$            | 231. 235! 237.    |
| Aubin, Aug. de | St.           | 142               |
| Audran, Gerh.  |               | 51.               |
| Mudran, Carl.  | •             | 37.               |
| Aveline, P.    |               | 13 3 18           |
|                | 25.           | •                 |
| Baratti.       |               | · / 147           |
| Baron, B.      |               | 6r,               |
| Betardi, F.    |               | 1915              |
| Beauvarlet, 3  | . 10          | 8. 202. 20% DOE   |

Beatricetto, Nicl.-Biomart, Corn. Boldini, Nicl. Brebiette, A.

120.

37, 40

|                    | Seite.              |
|--------------------|---------------------|
| •                  | <b>3.</b>           |
| Facins, 3. G. und  | j. 6. 49.           |
| Fauci, C.          | 89•                 |
| Febre, Balent. le. | <b>60.</b>          |
| Berdinand, 2.      | 161.                |
| Fontebaffo, F.     | 174.                |
| Bifder, E.         | 232.                |
|                    | 3 <b>4.</b>         |
| Gerini, 3.         | 165.                |
| Giordans, &.       | 208, 209, 210, 211. |
| Golzius, S.        | 161.                |
| Goupi, J.          | 175. 217.           |
| Green, B.          | 238.                |
| Gribellini, G.     | 100, 112,           |
|                    | <b>5.</b>           |
| Salbou.            |                     |
| •                  | 94.                 |
| heinzelmann.       |                     |
| Hollar, W.         | 42.                 |
| Horfemels, Fr.     | 19.                 |
| 4 1                | J.                  |
| Jacob, 2.          | 145. 152.           |
| Jeaurat, E.        | 140. 149.           |
| Jobe, Peter de.    | 41.                 |
| ,                  | Я.                  |
|                    |                     |

50. 61. 74. 32.

6. 61. 61. 17. 18.

μ. μ. φ.

52. 49.

41.

|                       |               | 1 4                                       | 2.4.5     |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|
|                       |               |                                           | Seite.    |
| Rilian, Ph. Andr.     | R.            | ,<br><b>88</b> .                          | 110. 1/2. |
| Kilian, Luc.          |               |                                           | 110. 142. |
| •                     |               | 101,                                      | 139, 158, |
| Kirtal, E.            | -             |                                           | 164.      |
| 27.                   | <b>£.</b>     | • • •                                     |           |
| Lasne, M.             |               |                                           | 146. 231. |
| Liotard.              |               |                                           | 173.      |
| Lorenzini, E.         |               | ST A                                      | 72. 184.  |
| 43.                   | · 977.        |                                           | ***       |
| IM.                   | W.            |                                           | 557       |
| Maliar, J.            |               | J. C. | 214.      |
| Marchie.              |               | •                                         | 232.      |
| Marcotti, Geb,        |               | 7 1                                       | 230.      |
| masson, A. des        | ļ.i. <b>*</b> | and the                                   | 44.       |
| Matham, J.            |               | etha.                                     | 50. 162.  |
| Matham, Theob.        |               | 3240                                      | 138.      |
| Metelli, J. M.        |               | 5 12                                      | 36.       |
| Mogalli, C.           | •             |                                           | 113.      |
| Monaco, P.            | 97            | 2051:286.                                 | 212. 213. |
| Morin, 36. 30 ec      |               | e3 .e5 (2                                 | 16. 38.   |
| Murphy, Joh.          | 3             | 5¥ )                                      | 201.      |
| Section of the second | Ð.            | Bush of                                   | •         |
| Orsolini, Carl.       |               |                                           | 215.      |
|                       | P.            | • -                                       | -         |
| Paß, Erisp. de.       |               |                                           | 78.       |

**©** 

| ,•                | Seite.                     |
|-------------------|----------------------------|
| Pether, W.        | <b>23.</b> 241.            |
| Picart, Steph.    | 155.                       |
| Picchianti, 3. B. | 72.                        |
| Pichler.          | 201. 241.                  |
| Picino, Jac.      | 74                         |
| Picou, R.         | 77.                        |
| Pontins, P.       | 43-                        |
| Podesta, A.       | 49. 50.                    |
| Poilly, Fr.       | 230.                       |
| Preisler, J. M.   | . 145.                     |
| •                 | <b>N.</b>                  |
| Ravenet, 3. F.    | 207.                       |
| Ribera, Jos.      | 224, 225, 226, 227, 228,   |
| Rosa, Salv.       | 190,                       |
| Rousselet, Egib.  | 42.                        |
| Rota, M.          | <b>34. 60.</b>             |
| • .               | <b>©.</b>                  |
| Sacçus, Carl.     | 103.                       |
|                   | 82. 85. 95. 100. 104. 105. |
| 15                | B. 160.                    |
| Sabeler, Raph.    | 79. 87. 113. 159.          |
| Sabeler, Joh.     | 80. 81. 83. 84. 86.        |
| Sanuto, Jul.      | 41.                        |
| •                 |                            |

W.

3.

Magner, J.

Bucchi, Andr.

Banetti.

214. 216.

71, 106, 107, 109.

23.

## Drudfehler.

## Etfet Ebeil.

| AT 1       |       |     |        | e t k | er where                           |
|------------|-------|-----|--------|-------|------------------------------------|
| Seit       | ė 10. | Bei | le. 1. | in t  | er Note, katt Bang, lies Sange     |
|            |       |     |        |       | t wollichte, l. molitate.          |
|            |       |     |        |       | auadama I auadam                   |
| 132        | 110.  |     | 10.    |       | Aumuth, I. Unmuth.                 |
| 高い         | 106.  |     | 16.    |       | anbliden, for andlidet.            |
| بمنياد     |       |     | 14.    | `_    | eblere, I. ebelm                   |
| -          | 205   |     | -9.    | _     | hershuten I handhuten              |
| T          | -43.  |     | **     |       | berahmten . I. herührten.          |
| Tit        | 4.21  |     | 81     | vep   | ter Theif. mir mage                |
| (T)        | 7.    |     |        |       | in ben welentlichen, lies in ben   |
| -          | •     |     |        |       | Ahrican malandlidan                |
| . <u>W</u> | 16.   | _   | 18.    | -     | naturliden Gang, l. naturlib       |
| ,          |       |     | -00    |       | chen Hang.                         |
|            | 744   | _   | 9.1    |       | Soriftfteller, I. Soriftgelehrter. |
|            | 344.  | _   | •••    | _     | geswungenfte, L. ungeswungenfte.   |
|            | 152.  |     | 11.    | _     | geswuttenke, te ungeswungente.     |
| يبي        | 103.  | _   | 18.    | _     | ehmaligen toniglicen Samm          |
| ن زار      |       |     |        |       | lung, I. ehmaligen königlichen     |
|            |       |     |        | •     | fraugofischen Sammlung.            |
|            | 191.  | •   | II.    | -     | Sterbenben ohne viel Leiben        |
| T.C        |       |     | ٠,     |       | verschieben, l. Sterbenben, bie    |
| ·          |       |     |        |       | ohne viel Leiden verfchieden.      |
|            | 227.  | -   | 15.    | _     | vortrefliche, l. vortrefliches.    |
|            | 199.  | -   | 3.     | -     | bas Angenehme, I. bas Ungny        |
| -          |       |     |        |       | genehme.                           |
| .,         | 330.  | -   | 24.    |       | Lagen, I. Laven.                   |
|            | 414.  |     |        |       | berühmten . I. herührten           |

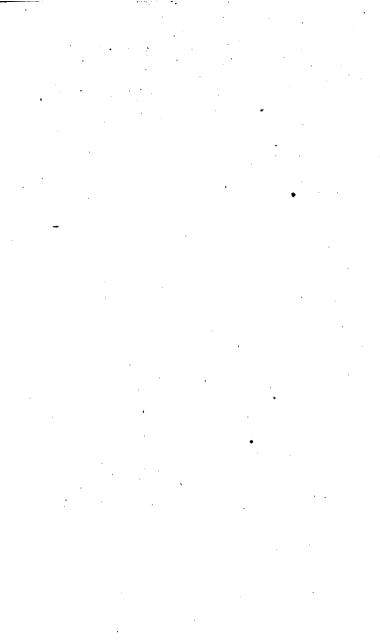



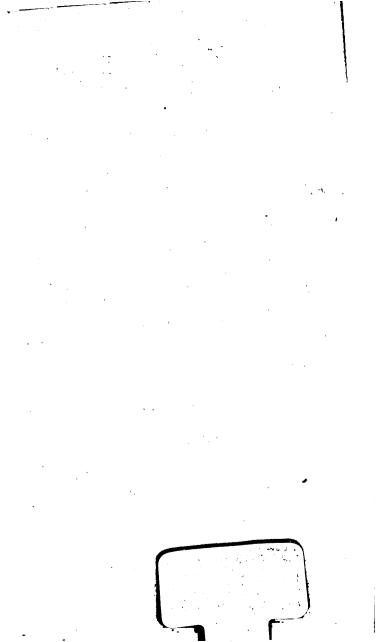

